

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



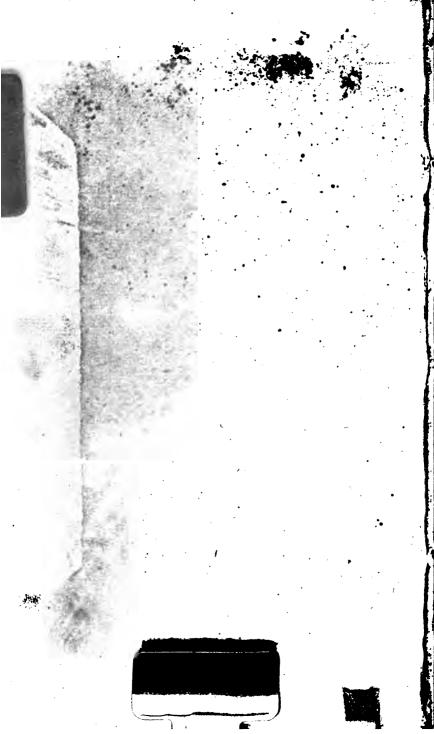



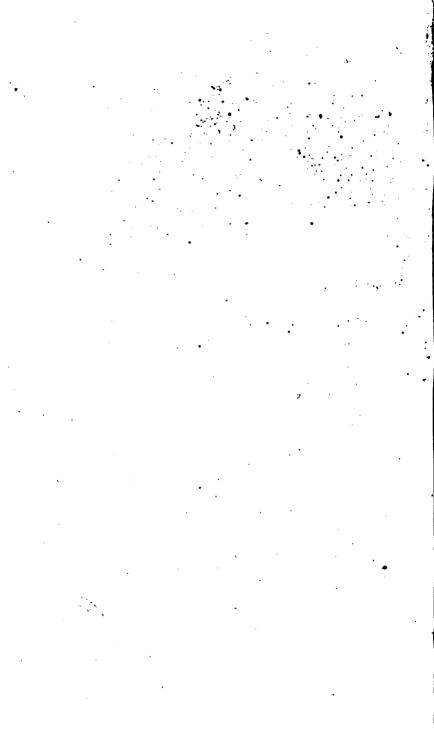

I been

# Politik, den Verkehr

un b

den Handel

ber

vornehmften Wolfer der alten Welt.

Dritter Theil, Europäische Bolker.

Erste Abthéilung, Griechen.

M A M

M. S. i. Steren

Bitter des G. D., Hofrath und Professor der Geschichte in Gottingen, Mitglied der R. Gesculch. der Biffensch. daselbst, der Academie der Inschriften ju Paris, der Academien in Munchen, Italien, Statu, Statu, Social, Amsterdam, Eorfu u. a.

3 mente verbefferte Ausgabe. Mit einer Charte.

Gottingen, beg Bandenhvek und Ruprecht. 1821.



# Ibeen.

über bie

# Politik, den Berkehr

uns -

# Sen Bandel

ber

vornehmsten Wolter ber alten Welt

von

A. S.L. Beeren.



Dritter Theil 1 Abtheilung.

Göttingen, ben Wansenhoet uns Auprecht 1821.





### Vorrede.

Rachdem in den benden ersten Theisen dieses Werkes diejenigen Völker, welche in Asien und Africa für die Geschichte der Politik und des Handels wichtig waren, geschildert sind, bleiben und die Volker von Europa übrig. Unter ihnen stehen die Griechen sowohl nach der Zeitzsolge als nach der Wichtigkeit voran. Die Untersuchung über die Europäischen Volker beginnt also nothwendig mit ihnen. Es ist aber eines der dringendsten Bedürfnisse für den Verfasser, sich mit seinen Lesern über das was sie hier zu erwarten und nicht zu erwarten haben, im voraus zu verständigen.

Ueber die Wolker von Assen und Africa war vor ihm wenig, über die Griechen desto mehr, geschrieben. Der Reiz der Neuheit, der ben jenen statt fand, kann es nicht in gleichem Grade den diesen. Dennoch hofft der Verfasser, indem er keineswegs allgemeine Griechische Geschichte, oder Akterthumskunde verspricht, sondern die Nation nur von ein paar bestimmten Seiten, die gerade von seinen zum Theil so berühmten Vorgängern am meisten vernachlässigt wurden, darstellt, mit ihnen wenig zusammenzustoßen. Was er geden will, sagt der Titel seines Werks auf das bestimmteste: Untersuchungen über die

Politif und den Sandel der Griechen; von denen die gegenwärtige erfte Abtheilung auch nur den erften Gegenstand, Die Politit, umfaßt. Die Aufgabe, die er sich darin vorlegte, mar also die Griechen, und zwar die Ration überhaupt, nicht eine einzelne Wolferschaft, wie etwa die Athener oder Spartaner, von ihrer politischen Seite darzustellen. Es mußte also gezeigt werden, wie dieser politische Character sich bildete; welche Momente dazu bentrugen; und welche Gestalt er annahm. Unmöglich aber konnte ihm die Bemerkung entgehen, daß diese politische Seite der Nation sich nicht so ganz abgesondert darstellen lasse, ohne eine andere zu berühren. Es zeigt sich dem Beobachter ben ihr bald eine Berschmelzung der Politik und Poesse, (dieß Wort im weitern Sinne mit Inbegriff der Kunst genommen;) eine Verbindung des himmlischen und Irdischen, wodurch sie eigentlich ju der einzigen Nation wird. Was waren die Untersuchungen des Berfassers geworden, hatte er diese außer Acht gelassen? Ware es ihm aber gelungen diefe Berschmelzung darzustellen, fowurde er glauben die Aufgabe geldfet ju haben, die er sich vorgenommen hatte; und wenn die Leser es nicht aus den Augen lassen wollen, daß auf diesen Punkt sich alle die einzelnen Abschnitte beziehen, so wird ihn auch der Borwurf nicht treffen konnen, eine Folge Schlecht verbundener, und willkuhrlich zusammengereiheter Forschungen hier angestellt zu haben. Auch nach der reifsten Ueberlegung mußte er nach seiner

feiner Ginficht keinen Abschnitt wegftreichen, aber auch keinen hinzufügen zu konnen, wenn er feb

nem 3mede getren bleiben foll.

Dieß ist der allgemeine Gesichtspuntt, aus bem der Verfasser die Untersuchungen Dieser ersten Abtheilung angesehen municht. Bugleich aber bittet er nicht zu bergeffen daß er nur Ideen ju geben versprochen hat. Ueber mehrere der hier abgehandelten Gegenstande mare es vielleicht eben fo leicht gewesen ein Buch als einen Abschnitt gu schreiben. Aber dam hatte der Berfasser feinen Aweck verfehlt die allgemeinen Unfichten ju Liefern; durch welche, feiner Meinung nach, das Studium des Gingelnen, fur die, welche fich biefem widmen wollen, am meiften erleichtert wird. Er mußte sich in gewissen Schranken halten, wenn er das Ganze umfassen wollte; und hofft wenigstens ben manchen Lefern einen Dant bal mit ju verdienen, nicht Alles gefagt ju haben, was er etwa hatte fagen tounen, wenn er darauf ausgegangen mare eine möglichst vollkandige Compilation zu liefern.

Man wird ihm vielleicht vorwerfen, die Griechen zu sehr von ihrer vortheilhaften Seite dargestellt zu haben. Er glaubt indeß die Manzgel ihrer Verfassungen nicht zu verkennen; die außerdem von einigen unsver geistreichsten Schriftsteller hinreichend entwickelt worden sind. Indeß bleibt die Thatsache: ben diesen, und so mangelhaft scheinenden, Verfassungen, reiste das Edelste und Herrlichste, was die gebildete Menschheit hervorgebracht hat; und also mit

ihr die Frage: wie dieß möglich war? Die Beantwortung von Diefer, nicht aber Die Datlegung der Mangel nach unfrer politischen An-

ficht, mußte also sein Ziel fenn.

Daß ben diefer zwenten Ausgabe jebe, bem Berfaffer bekannt gewordne, Ermnerung, fo weit fie ihm gegrundet fchien, ju Berbefferungen benutt ift, braucht er taum zu erinnern. Dieß, ift der Schriftsteller bem Publicum schuldig; mehr aber auch nicht. Auf erbarmliche Krittelenen und baurische Grobheiten zu antworten, muß man nicht von ihm fordern.

Die zwente Abtheilung wird junachst bie Untersuchung über die Colonien und den Handel (awen ungertrennliche Gegenstände) enthalten; und demnachit eine flare und möglichst unparthenische Ansicht der benden Hauptstaaten Athen und Sparta zu geben snchen. Damit wurde der ursprungliche Plan dieses Werks ausgeführt senn; doch wird es nicht schwer werden, um das ganze Alterthum zu umfassen, nach folchen Grundlagen auch Diejenigen Beranderungen beutlich zu machen, die der Macedonisch = Romifche Beitraum herbenführte.

Ben der bengefügten Charte ift die bes 5. Barbie bu Bocage mit den nothigen Berbefferungen jum Grunde gelegt. Die Die telvignette giebt eine Unficht der Stadt und der Gegend von Athen, von der Acropolis aus.

Gottingen den 29. April.

I 8 2 I.

## In halt.

| Allgemeine         | Worerinnerus                             | igen.              | •             | •            | •                  | sette 1.     |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|
| Erfter A denland   | bschnitt.                                | Geographi<br>•     | ide i         | Anfiot       | Stic-              | 17.          |
| Swepter<br>Nation  | Abschnitt<br>und ihre                    | . Welt.<br>Bweige. | ester         | Sustand<br>• | bet                | 59.          |
|                    | Abionitt.                                |                    | bet           | etsten       | Ans:               | ,6g <u>.</u> |
|                    | Abschnitt.                               | Das                | Helbe         | malter;      | bet                | •            |
| Helbena            | Abfonitt.<br>elter. Want<br>anischen Sta | erungen.           | E             | tftebung     | dem<br>der<br>Cha- | 146,         |
| Sedfter            | abfonitt.                                | Somer              | . die         | Epifer.      |                    | 159.         |
| Siebente           | r Abschnis<br>ationalität.               |                    |               | •            |                    | 186,         |
| Acter A<br>Folgen. | bschnitt.                                | Die Per            | rferfrie<br>• | ege and      | ihre               | 213.<br>Neum |

# Inhalt.

| Rennter fungen.     | _        | itt. Gr               | iedisde<br>• | Staatsv     |        | te 236. |
|---------------------|----------|-----------------------|--------------|-------------|--------|---------|
| Bebuter<br>Schaft.  | Aploni   | tt. Gr                | iedische     | Staatsı     | virth. | 276.    |
| Eilfter 2           | Ibschnit | t. Gried              | histoes (    |             | efen.  | 328.    |
| 8molfter            | Aplyu    | itt. Gri              | edifdes      | Kriegsw     | esen.  | 345.    |
| Drepzebn<br>Redner. |          | sonitt.               | Staate       | s and the s | lunb , | 387.    |
| Biergebn<br>Begiebn |          | bschnitt.<br>den Staa |              | enschafter  | i in   | 426.    |
| Funfgebn<br>in Be   |          | schnitt.<br>uf den    |              | und I       | Runst  | 480,    |

Griedenland.

## Allgemeine Vorerinnerungen.

fur ben' Forfcher ber Gefchichte ber Menfcheit giebt es faum eine wichtigere, aber auch faum eine fcwerer zu erflarende Erfcheinung, als bie Ueberles genheit Europa's über die anderen Theile unfrer Erbe. Wie gerecht und unparthenisch man auch in ber Burbigung anberer tanber und Bolfer fenn mag, so bleibt es boch eine nicht zu bezweifelnde Babrs beit: bas Edelfte, bas Berrlichfte jeber Urt, mas Die Menschheit aufzuzeigen bat, teimte, ober reifte wenigstens, auf Europäischem Boben. In der Men: ge, in der Mannigfaltigfeit, in der Schonfeit ibe ter naturlichen Producte fteben Ufien und Ufrica Aber Europa; aber in Allem was das Wert bes Denfchen ift, ragen die Bolfer Guropa's vor benen ber andern Weltebeile bervor. Bei ihnen mar es, Seerens Ideen; Griechen I.

wo bie bausliche Gefellschaft, indem Gin Mann fich nur mit Ginem Weibe verband, allgemein bie Form erhielt, ohne welche bie Beredlung fo vieler Unlagen unfrer Ratur unerreichbar icheint; und wenn Sclaveren und Leibeigenschaft ben ibnen Gin: gang fanb, fo waren fie boch wiederum die einzigen, ben benen die Forderung fie aufzuheben durchdrang, weil fie ihre Ungerechtigfeit erfannten. Ben ihnen war es vorzugsweise; und bennabe ausschliefend, wo fich Berfaffungen bilbeten, wie fie fur Bolfer, bie jum Bewußtfenn ihrer Rechte gefommen find. paffen. Wenn Uffen ben allem Wechfel feiner gros Ben Reiche bennoch in ihnen nur bie emige Bies bergeburt bes Defpotismus zeigt, fo mar es auf Guropaifchem Boben, wo ber Reim ber politifchen Rrenbeit fich entwickelte, und in ben verschiedenften Rormen in fo manchen Theilen desfelben Die berre lichften Fruchte trug; bie wiederum von bort aus in andere Weltibeile verpflangt werben follten. Die eine fachften Erfindungen ber mechanischen Runfte mogen jum Theil dem Drient geboren; aber wie find fie nicht alle burch Europäer vervollsommnet worden! Won bem Weberftuhl bes hindus bis ju ber Baume wollspinnmaschine burch Dampfe getrieben, von bem Sonnenzeiger bis ju der Seeuhr, die den Schiffer über den Ocean führt, von der Chinefifchen Barte bis jum Brittischen Orlogichiff - welch' eine Ent fers

fernung! Und wenn wir vollends unsere Blicke auf jene edlern Kunfte richten, welche die menschliche Ratur gleichsam über sich selber erheben, — welch' ein Abstand zwischen dem Jupiter eines Phis dias, und einem Indischen Götterbilde; zwischen der Verklärung von Raphael, und den Werken eines Chinesischen Mahlers! Der Orient hatte seine Annastisten, aber nie brachte er einen Tacitus, einen Gibs don hervor; er hatte seine Dichter, aber nie erhob er sich zur Eritit; er hatte seine Weisen, die nicht selten mächtig durch ihre Lehren auf ihre Nationen wirkten; aber ein Plato, ein Kant, konuten an den Ufern des Ganges und des Hoangho dennoch nicht reisen.

Und ist sie weniger bewundernewerth, diese pos litische Ueberlegenheit, welche die Wölfer dieses kleinen Weltcheils, kanm aus der Robeit hervorges hend, auch so fore über die weiten kander der gros hen Continente gründeten? Auch der Orient sah große Eroberer; aber nur in Europa traten Heersührer auf, welche eine Kriegskunst ersanden, die wirklich diesen Nahmen verdient. Kaum war in Macedonien ein Reich beschränkten Umfangs der Kindheit entwachsen, so herrschen auch Macedonier am Indus wie am Nil. Erbin dieses weltherreschenden Bolks wurde die weltherrschende Stadt;

Affen und Africa beteten vor ben Cafars an. fonft fuchten felbft in ben Jahrhunderten bes Mittel alters, als bie geiftige Ueberlegenheit der Europaer gefunten zu fenn fchien, Die Bolfer Des Oftens fie zu unterjochen. Die Mongolen fturmten bie Schlefien bor; nur bie Buften Ruflands geborchten ihnen eine Beitlang; bie Araber wollten ben Weften überfchwemt men; bas Schwerdt Carl Martel's zwang fie, fich mit einem Theile Spaniens ju begnugen; und bald troßte ber frankische Ritter unter dem Panier des Rreuges ihnen in ihrer eigenen Beimath. Und wie ab ecftrablte ber Ruhm ber Europäer Die Erbe, feitbem burch Columbus und Bafco de Bama fur fie der More gen eines schönern Tages anbrach! Die neue Belt ward fofort ihre Beute; mehr als der britte Theil Uffens unterwarf fich bem Ruffifchen Scepter; Rauffeute an ber Themse und ber Bunber Gee riffen bie Berefchaft Indiens an fich; und wenn es bisher noch ben Osmanen gelang ihren Raub in Europa gu be: balten, wird er ihnen immer, wird er ihnen noch lange bleiben ?- Es mag fenn, baß jene Groberuns gen mit Barte, mit Graufamfeiten verbunden mas ren; aber Europäer wurden boch nicht blos bie Ine rannen, fie murben auch bie Lehrer ber Belt; an ibre Fortschritte Scheint Die Civilisation ber Bolfer immer enger gefnupft; und wenn fich in ben, Beis ten ber allgemeinen Umfehrungen noch eine troftenbe. Hus:

Ausficht fur Die Bufunft eröffnet, ift es nicht Die fegende Europaifche Cultur außer Europa?

-Wober diefe Ueberlegenbeit, Diefe Beltherr: Schaft des fleinen Europa's? Zwar Gine große Babre beit dringt fich bier gleichsam von felber auf. Diche bie robe Bewalt, nicht die bloge physische Rraft Der Maffe, - Der Beift mar es, Der fle erzeugte; . und wenn die Rriegefunft der Europäer ihre herrs faft grundete, fo war es ihre überlegene Politif. welche fe ihnen erhielt. Aber gleichwohl ift bamit Die Frage noch nicht beantwortet, die uns beschäfe tigt; benn gerade bas ift es, mas mir wiffen mole len, woher biefe geiftige Ueberlegenheit ber Guro paer tam; warum gerade bier bie Unfagen ber menfclichen Ratur fo viel weiter, fo viel fconer fich entwickelten?

Umfonst wird man es versuchen eine folde Frage völlig befriedigend ju beantworten. Die Er: fcheinung ift in fich felber viel ju reich, viel ju groß bazu! Gern wird man es jugeben, baß fie nur die Folge vieler jufammenwirfenden Urfachen fenn konnte; manche biefer Urfachen mogen fich im Einzelnen aufzählen laffen; mogen alfo einige Mufe foluffe gemabren. Aber fie vollstandig aufzugablen, Bu zeigen, wie jede einzeln für fich, und wie fie gur

sammenwirkten, — bieß könnte nur das Wert einnes Geistes senn, bem es vergönnt ware von einem bobern Standpunct als ihn der Sterbliche zu erreischen vermag, das ganze Gewebe der Geschichte unfere Geschlechte, den tauf und die Verschlingung seiner einzelnen Fäden zu durchschauen.

Gin wichtiger Umftand fallt bier indeß in bie Mugen; und bennoch ein Umftand, ben ber bebache tige Forfcher nur ichuchtern ju murbigen magen' wirb. Wenn wir die Oberflache ber andern Continente mit Wolfern verschiedener, faft durchgebends buntler Farbe, (und in fo fern biefe bie Raffen bestimmt, verschiedener Raffen,) bedeckt feben; fo geboren bie Bewohner Europa's nur Giner Raffe Es bat, es batte feine andere einheimische Bes wohner, als weiße Boller 1)! Unterfcheibet fich Diefet weiße Stamm icon burch großere naturliche Unlagen? Sat er bereits durch diefe ben Borrang por feinen farbigten Brubern? Gine Frage, Die wir physiologisch gar nicht; die wir hiftorisch nur mit Schuchternheit beantworten tonnen. Dag bie Berschiebenheit der Organisation, die wir in fo mancher Rudficht bei ber Berfchiedenheit ber Rars ben

a) Die Zigenner find Fremdlinge; und in wie fern die Lapa pen zu ber weißen ober gelben Raffe zu zählen find, kann aweifelbaft fceinen.

ben wahrnehmen, auch einen Ginfluß auf Die fcnellere ober fcwerere Entwickelung ber geiftigen Anlagen haben tonne; - wer mag es gerabemeg leugnen? Abet wer tann auch bagegen biefen Gins fing beweifen, bem es nicht gelingt, jenen gebeim: nifvollen Schleper ju beben, ber uns bas mechi felfeitige Band zwischen Korper und Geift verhalt? Aber mabricheinlich muffen wir es boch finden; benn wie febr macht nicht biefe Wahrscheinlichkeit, fragen wir die Geschichte um Rath? Der große Borfprung, den bie weißen Bolter in allen Beital: . tern und Weltgegenden batten, ift eine Thatfa: de, die fich nicht wegleugnen lagt. Man fann fagen: es war die Folge außerer Umfiande, Die fie mebr begunftigten. Aber mar Dies immer fo? Und warum mar es immer fo? Weshalb ferner erreichten auch die bunfleren Bolfer, Die fich über Die Barbaren erhoben, boch gewohnlich nur ibre Stuffe; auf der der Megppter wie ber Mongole, ber Chinese, wie ber Binbue fteben blieb? Wars um blieben ben ihnen wieberum die fcwargen bine ter ben braunen und gelben guruck? Wenn biefe Erfahrungen allerbings uns geneigt machen muffen, ben einzelnen Zweigen unfere Befchlechte auch eine gibere ober geringere Sabigfeit anzunehmen, fo follen fie beshalb meder eine absolute Unfabigleit unserer bunkleren Bruder beweisen, noch ale eine

sige Ursache geltend gemacht werben. Rur so nieb foll damit gesagt senn, daß die bisherigen Erfahr rungen ben ben Bolfern von heller Farbe auch eine größere Leichtigkeit der Entwickelung ihrer geistigen Aulagen zu beweisen scheinen; segnen wollen wir aber die Zeiten, welche diese Erfahrungen widerlegen, welche uns cultivirte Negervolker zeigen werden.

Wie hoch oder gering aber auch diefer natürs, liche Vorrang ber Bewohner Europas zu schäßen senn mag, so ist es nicht zu verkennen, daß auch die physische Beschaffenheit dieses Weltcheils eigensthumliche Vortheile darbietet, welche zu der Aufstärung jener Erscheinung gewiß nicht wenig bepetragen.

Europa gebore fast gang ber Mordlichen ges mäßigten Zone an. Seine bedeutendsten tänder liegen zwischen bem 40sten bis 60° N. B. In den nördlicher gelegenen erstirbt allmählig die Natur. So hat unser Welttheil also nirgends die üppige Fruchtbarkeit der tropischen tänder; allein auch kein so undankbares Clima, daß die Sorge für die blas se Erhaltung des tebens die ganze Krast des Menz schen verschlänge. Europa erlaubt, wo nicht tocalursachen Hindernisse in den Weg legen, durch: gehends den Uckerbau. Es ladet dazu ein; es zwingt

wingt gewiffermaßen baju; benn es paßt fo menig jum Jager: als jum hirtenleben. Saben aleich feine Bewohner auch ju gewiffen Beiten ihre Bohm fige verandert; fo maren fie boch nie eigentliche Momaden. Sie manderten um ju erobern, um anderemo fich niederzulaffen, mo Beute, mo gros Bere Rruchtbarfeit loctte. Die lebte ein Europais iches Bolf unter Bezelten; Die waldbedecken Cbe nen boten überfluffig bas Sols zu ben Sutten bar: welche ber raubere himmel erforderte. Gein Bos ben, fein Clima, war gang baju geeignet, ben Menfchen an eine regelmäßige Thatigfeit, bie Quelle alles Wohlstandes, ju gewöhnen. Konnte aleich Europa fich felber nur weniger ausgezeichnes ter Erzeugniffe rubmen; vielleicht feines einzigen bas ihm ausschließend eigen gewesen mare; mußten auch feine ebelften Producte erft aus fernen tandern dabin verpflangt werben; fo erzeugte boch auch eben diefes wiederum Die Rothwendigfeit fie ju pflegen, fie ju gieben. Go mußte fich die Runft mit ber Matur verbinden; und eben biefe Berbins dung ift die Mutter ber fortichreitenden Bilbung unfers Gefchlechts. Obne Unftrengung erweitert ber Menfc ben Rreis feiner Ideen nicht; aber freplich muß, feine bloße Erhaltung auch nicht ben Bebrauch aller feiner Rrafte in Unfpruch nehmen. Gine Rruchebarteit, binreichend Die Dube ber Are beit

beit zu lohnen, ift in Europa meift gleichmäßigvertheilt; es giebt keine große tander ihrer ganzlich
beraubt; keine Sandwuften wie die von Urabien
und Ufrica; und die, ohnehin reich bewähferten,
Steppen, fangen erft in den oftlichen tandern an.
Mäßige Berge unterbrechen gewöhnlich die Ebnen;
wo man auch reifet, erblickt man den lieblichen
Wechfel zwischen Sohen und Thalern; und wenn
die Natur nicht die üppige Pracht der heißen Zone
zeigt, so lohnt dafür ihr Erwachen im Frühlingdurch Reize, welche der glanzenden Einformigkeit
der Tropenlander fehlen.

Ein abnliches Clima ift zwar einem großen Theil des mittlern Assens mit Europa gemein; und man könnte fragen, weshalb denn nicht hier dieselben, sondern die entgegengesetzen Erscheinuns gen sich zeigen, wo die Hirtenvölker der Tartaren und Mongolen, so lange sie in ihren ländern umsherzogen, auch zu einem steten Stillstande gends ehigt scheinen? Allein durch die Beschaffenheit seis nes Bodens, durch den Wechsel der Berge und Schnen, die Menge seiner schiffbaren Flüsse, und vor allem durch seine Küstenländer am Mittelmeer unterscheidet sich Europa von diesen Regionen so auffallend, daß die ähnliche Temperatur der Lust, ohnehin auch nicht völlig die gleiche unter gleiz

gleichen Breitengraben, ba Afien talter ift, nicht die Grundlage ber Bergleichung werben tann.

Aber laffen aus biefer phyfifchen Berfchiebenbeit auch die moralischen Borguge fich ableiten, welche bie oben bemerkte beffere Ginrichtung ber bauslichen Befellichaft berbenführten? Dit ihr bes ginnt fofort gemiffermaßen Die Gefchichte ber erften Cultur unfere Beletheils; Die Sage bat es nicht vergeffen aufzubemahren, wie Cecrops, als er feine Colonie unter ben wilden Bewohnern Atticas grunbete, auch ber Stifter regelmäßiger Chen murbe; und wer tennt nicht icon aus Tacitus die beilige. Sitte unfrer Germanischen Vorfahren? Ift es nur bie Beschuffenbeit bes Climas, welches bende Befchlechter zugleich langfamer und mehr gleichzeitig reifen, und ein talteres Blut in ben Abern bes Mannes fliegen macht; oder ift es ein bem Gurps paer eingebrucktes feineres Befuhl, ein boberer moralifder Abel, ber bas Berbaltniß benber Befolechter bestimmt? Wie bem auch fenn mag, wer fieht nicht die entschiedene Wichtigkeit bavon Jene, nicht nieberzureißende Scheidemand, ein ? die awifchen bem Orientaler und Occidentaler gezos gen ift, rubt'fie nicht hauptsächlich auf Diesem Omnde? Und fann man es bezweifeln, bag biefe beffere bausliche Berfaffung auch die Bedingung

war, unter der die Fortschritte unfrer bffentlichen Verfassungen nur möglich wurden? Denn mit Zuversicht wiederholen wir hier die schon früher gemachte Bemerkung 2): kein polygamisches Volk hat jene eine frepe und wohlgeordnete Verfassung ers rungen.

Mogen nun diese Ursachen allein, ober mis
gen noch andre außer ihnen (wer wird bas lenge nen?) ben Europäern ihr Uebergewicht verschafte haben; so ist doch so viel gewiß: gang Europa darf jeht dieses Uebergewichts sich rühmen. Giens gen auch die Viller des Südens benen des Nors bens voran; irrten auch diese noch als Barbaren in ihren Wäldern umber, als jene schon ihre Reise erhalten hatten, — so holten sie doch das Verzfäumte nach. Auch ihre Zeit kam; selbst die Zeit, wo sie mit gerechtem Selbstgefühl auf ihre südlis chen Brüder herabblicken konnten. Dies führt uns von selbst auf die wichtigen Verschiedenheiten, welche dem Norden und dem Süden dieses Weltztheils eigen sind.

Durch eine Bergfette die, wenn fie auch manche Urme nach Saben und nach Norden aussftreckt, boch ihrer Hauptrichtung nach von Westen nach

<sup>12) 3</sup>heen tc. B. I. S. 86.

nach Often zieht, (man bielt fie bisher, fo lange Libets Gebirge noch nicht gemeffen maren, für bie bochfte ber alten Welt,) die Rette ber Mipen, im Beffen burch bie Gevennergebirge mit ben Dorengen gufammenhangend; im Often fich in ben Rarpathen und dem Baltan bis ju ben Ufern bes fcmargen Meers verlangernd; theilt biefen Belts theil in zwen febr ungleiche Salften, Die füdliche und nordliche. Sie fondert bie bren nach Suben bervorragenden Salbinfeln, Die Der Pprenden, Staliens und Griechenlands mit der Gabtufte Frants reichs und Deutschlands, von dem großen Contie nent Europa's ab, ber im Morden bis über ben Polarfreis fich binaufzieht. Diese lektere, ben weitem größere, Balfte enthalt faft alle Saupt: ftrome biefes Welttheils; der Ebro bagegen, bie Rhone und ber Do, find die einzigen von einis ger Bedeutung fur die Schifffahrt, Die ihre Bewaffer dem Mittelmeer guführen. Reine andere Berglette unfrer Erbe ift fur Die Befchichte unfers Befchlechts fo wichtig gewesen als bie Rette ber Alpen. Gine lange Reihe von Jahrhunderten fone berte fie gleichsam zwen Welten von einander ab; unter Dem Griechischen und Besperischen Simmel botten fich fcon lange bie fconften Rnofpen ber Enlur entfaltet, als noch in den Walbern bes Rordens gerftreute Stamme von Barbaren umber irrien.

ferten. Wie gang anders murbe mobi bie Bes fchichte Europa's lauten, ioge fic bie Band ber Alpen fatt nabe am Mittelmeer an ben Ufern ber Mordfee ber? Weniger wichtig fcheint biefe Grens fcheidung freilich in unfrer Beit; ber unternehmene be Beift des Europäers babnte fic den Weg über bie Alpen, wie er fich ben Weg über ben Ocean gebabnt bat; aber enticheibend wichtig ift fie fir ben Beitraum ber uns beschäftigt, fur bas Alters thum. Physisch, moralisch, politisch getrennt blier ben bamals ber Guben und Morben; lange bließ jene Rette die wohlthatige Schukwehr des einen ges gen ben andern; und wenn gleich Caefar, endlich biefe Schranken durchbrechend, in etwas die poli; tifchen Grenzen verrudte; - wie icharf fpricht fic boch biefer Unterschied nicht fortbauernd aus, in bem Romifden und Dichtromifden Europa?

So bleibt es also nur der Suben unsers Welttheils, der uns in den gegenwärtigen Unterzsuchungen beschäftigen kann. War er in seinem Umfange beschränkt, schien er kaum Plat für mächtige Nationen darzubieten, so gab ihm Elima und tage dafür hinreichenden Ersaß. Wer von detr Sohnen des Nordens stieg je an der Subseite der-Alpen herab, und wurde nicht ergriffen von dem Gefühl der neuen Natur die ihn umgab? Jenes schö-

fconere Blau bes Sefperifchen und Sellenifchen Simmels, jene lauern Lufte, jene fauftern Fors men der Gebirge, jene Pracht ber Felfengeftabe und der Infeln, jenes Duntel der Balber, prans gend mit goldenen Gruchten, - leben fie etwa bloß in ben Liebern ber Dichter? Wenn gleich noch fern von den tropifchen tandern, erwacht boch hier gleichsam die Uhnung von ihnen. Schon wachft in Unteritalien Die Aloë wild; icon gebeift in Sicilien das Buckerrohr; von bem Gipfel bes Metna herunter erblickt man fcon bie Belfeninfel Malta, wo die Dattelpalme reift; und in blauer Ferne felbft bes naben Africa's Ruften 3)! Rirs gends erfcheint bier bie Matur in ber Ginformige feit, welche in den Balbern und Gonen bes Mors bens fo lange ben Geift ber Wolfer befchranfte. In allen biefen lanbern ein fteter Bechfel maßiger Gebirge, mit lieblichen Thalern und Glachen, über welche Domona ihre iconften Segnungen ausgoß. Siebe auch ber beschrantte Umfang ber tanber fets nen großen und ichiffbaren Stromen Raum, welden Erfaß geben dafür die ausgebehnten buchtenreis den Ruften? Das Mittelmeer gebort dem Guben von Europa an; und durch bas Mittelmeer wurs ben die Bolfer bes Occibents querft mas fie gewors ben find. Man laffe eine Steppe feinen Raum aus:

<sup>2)</sup> Barcel's Reife burd Sieillen B. II. S. 338-340.

ausfüllen; und wir waren noch umberirrende Lattaren und Mongolen; wie jene Nomaden von Mittelasten es blieben.

Won ben Bolfern bes Gubens konnen nur dren uns beschäftigen: Griechen, Macedonfer, und Romer, Italiens, bald ber Welt, Beherrscher. Wir nannten sie in der Ordnung, in welcher sie als hervorragende Nationen, weim gleich auf verschies bene Weise, in der Geschichte auftreten. Dieselbe Ordnung werden wir in ihrer Darstellung befolgen. Griedharen.

Beeren's Ibeen; Griechen T.

In der grauen Hellas heilge Raume Solft du flüchten aus der Zeiten Drang. Frepheit lebt nicht blos im Weich der Eraume, Und das Schone blüht dort im Gefang !

## Erfter Abschnitt.

Geographifde Unfict Griedenlands,

Der auch nichts von der Geschichte ber Gelechen wußte, murbe nach einem aufmertfamen Blick auf Die Charte bennoch taum in Zweifel bleiben tonnen. baß ibr kand burch feine Lage bas von ber Matur am meiften begunftigte von Europa fen. bas fublichfte biefes Welttheils. Das Bornebirge Tanarium in dem es endigt, liege mie bem ber rabmten Relfen von Calpe fast genau unter berfele bigen Breite; seine Mordgrenze aber fallt noch et was stidlicher als Madrit. So debnt es fich von ienem Borgebirge bis ju dem Olymp und ben Cambunifchen Bergen, Die es von Macebonies trennen, bennahe 50 Meilen von Guben mach Morden aus 1). Sein bflichfter Punft ift bas Bors gebirge Suntum in Attica; von ba betragt Die groß te Breite bis zu bem von Lencas im Beften tanns 36 Meilen. Die Große ber Mation und ber Reich

<sup>1)</sup> Von 361/2 bis 400 N. B.

Reichthum ihrer Thaten verführt leicht ju Brrthum fich auch ibr Land ju groß ju benten. Wollte man aber auch die fammtlichen Infeln bingurechnen, fo murbe boch fein Glacheninhale noch um mehr wie ein Drittbeil fleiner febn, ale ber von Porthagl. Aber welche Bortheile batte es nicht ber Iberifchen Salbinfel burch feine Lage poraus? Wenn biefe, nach ben Begriffen bes Miterebums, an bas Beftliche Ente ber Belt, wie Das ferne Serica an Das Deftliche, verfest mar; fond fich Griechenland gleichsam in ber Ditte. Der cultivirteften Lander brener Weltebeile. Gine furge Ueberfahrt trennte es von Stalien; nach Meanpten, Borderaffen und Phoenicien ichien ber Beg, wenn auch etwas langer, boch nicht gefahre voller ju febn.

Die Natur selber machte ben diesem tanbe von so maßigem Umfange die geographische Ubehrie tuing; indem fie es in die Halbinsel des Pelopone weste, und das feste tand; und dieses wiederum durth eine Bergkette, welche es quer durchstreicht, die des Deta, in eine fast gleiche südliche und nörde liche Halfte theilt. Allenthalben aber wechseln in demselben Anhöhen mit Thalern und fruchtbaren Ebnen; und wenn man ben einem so beschränkten Umfange keine große Flusse sindet, (der Peneus und

und Achelous find Die einzigen etwas betrachtlie den;)' fo geben die fo ausgedehnten Ruften, allente balben überfluffig mit Buchten, Unfahrten, und von der Ratur felber bereiteten Safen verfeben. dafür mehr als binreichenden Erfaß.

Die Halbinfel bes Pelops, bem Selben ju Chren fo genannt, ber nicht ben Rrieg fonbern bie Befchente bes Friedens aus Borberafien babin ges bracht baben foll, dem Umfange nach ungefahr Sicilien gleich, bilber ben füblichften Theil. Gie besteht aus einem boben Bergruden in ihrer Mitte, ber mehrere Urme, jum Theil bis ans Meer, auss fchide, gwifden benen aber fruchtbare Conen, reich bewässert von einer Menge Fluffe, welche in allen Richtungen von bem Gebirge berunter ftromen, fic ausbebnen. Dieg bobe Binnenland, bas nirgend . Die Ufer berührt, ift bas in ber Sage ber Dichter fo gefenerte Arcabien. Gein bochfter Rucken, bas Gebirge Enllene, erhebt fich nach Strabo 15 bis 20 Stadien über bas Meer 2). Die Matur felber bar bief Land jum Birtenleben bestimmt. "Die Matten und Wiesen find felbft im Sommer "grun und unverfengt; benn ber Schatten und bie "Feuchs

<sup>2)</sup> STRABO L. VIII. p. 596. ed. CASAUS. 1707. Das Edwars lente ber Angabe grigt, wie ungewiß fie ift.

"Feuchtigleit erhalten fie. Das Land fieht ber ,, Someig abnlich; auch glichen bie Arcabier in "Manchem Diefen Alpenbewohnern. Liebe zur Frene "beit, und bennoch liebe jum Gelde; wo es Beld "gab da waren Arcadische Soldlinge. Doch ift "es vorzüglich die westliche Salfte Arcadiens, mo "Dan Die Birtenflote erfand, Die ben Dabmen "eines hirtenlandes verdient. Ungablige Bache, "einer lieblicher als ber andere, ergießen fich bier, , bald raufchend bald murmelnd, von ben Bergen "berab. Die Begetation ift reich und prachtig; "überall Krifche und Rublung. Gine Schaafbeerbe "folgt bier ber andern, bis man dem rauben Zane "getus fich nabert; wo diefe mit jablreichen Beer-"ben von Riegen wechfeln 3)." Die Bewohner Arcadiens, bem Sirtenleben ergeben, jogen baber lange den Aufenthalt in offnen Orten bem in Stadten vor, und ale einige unter biefen, befonbers Tegea und Mantinea, fich boben, untergrus ben bie Streitigfeiten amifchen ihnen bie Rube und Die Arenheit bes Bolts. Das griechische Sirtenles ben, wenn gleich von Dichtern verschönert, verrieth boch in fo fern feinen Urfprung, daß es unter eis nem Bolfe entftand, bas nicht als Momaden uma berjog, fondern fefte Wohnfige batte.

Um

<sup>3)</sup> Barebolog Brudftude gur nabern Kenntnif Griechen. lande G. 239, 241.

11m Arcadien berum lagen fieben tanbfchafe ten, fast alle von Rluffen burchstromt, die fich von feinen Boben berunter ergoffen. 3m Guben bas Belbenland La conien; raub und gebirgiat: aber doch ftark bevolkert: so baß es einst gegen 100 -Stadte ober Ortichaften enthalten haben foll 4). Es ward vom Eurotas bemaffert; dem flarften und reinften aller griechifchen Blufe 5), ber, aus Artabien tommend, mehrere fleinere in fic auf nabm. In feinen Ufern lag Spatta; berrichenb über das land; ohne Mauern, ohne Thore; mir durch feine Manner befdust. Sie geborte zu ben größern, aber ungeachtet des Martes, bes Theas ters, und mehrerer Tempel, welche Paufanias aufe gablt 6), nicht ju ben prachtigen Stabten Gries denlands. Die Dentmabler gefallener Belden 7) machten den Sauptidmud ber Ufer bes forbeerbes becken 2) Euroras aus. Aber alle biefe Monus

mente

a) Die Rabmen von 67 bat Manso ausgezählt: Evarta. I. 2. G. 15. Und bach mar Laconien nicht viel größer als bas pormalige Gebiet ber Reichestaht Rurnberg.

<sup>3)</sup> Barcholdy Brudftide te. G. 228.

<sup>6)</sup> PAUSAN. III. p. 240. ed. Kuhn.

<sup>7)</sup> Man febe bas lange Bergeichnis bavon ber PAUSAB. p. 240, 243 1c.

<sup>3)</sup> And noch jest past dieser Bennahme; Pougusville Voyege I. p. 189. 23 4

mente find dahin; sogar der Ort ist streitig, wo das alte Sparta stand. Man sah sonst das neuwe Mistera dasür an; man kam von dieser Meinung zurück; ein neuerer Reisender glaubt etwa eine Stunde sadostlich von da, ben dem verfallenen Mogula die Spuren des alten Theaters und einiger Tempel entdeckt zu haben ?). Nur etwa eine Meile entfernt lag Umpclae, berühmt durch bas Orakel des Upollo, von dessen Heiligehum aber keine Spur mehr vorhanden ist; und ein Weg von fünf Meilen subret vorhanden ist; und ein Weg von sum Hasen; seitem Safen; seitem es, sich selbst verkennend, ein me Flotte erbaute. Im Westen und Norden ums gab

<sup>9)</sup> Man febe Chatbaubriand Itineraire de Paris à Jerufalem 1. p. 25. herr CH. machte ben Weg von Difftra nach Mogula, ben Dalaiochoros, zwar in Giner Stunbes aber gu Pferbe und in Gallop. Jene Entdedungen find swar Grn. Cn. eigen; baß jedoch auch andere vor ihm ben . Palaiocoros die Lage bes alten Sparta vermutbet batten, bemertt er felbit. Die große Unficherheit bes Reifens im Peloponnes erfemert bier bie Unterfuchungen. Jedoch bat feit der Erfcheinung ber erften Ausgabe biefes Ebeils bie Lopographie ber Salbinfel burch Sir William Gaza Ifinerary of the Morea, being a description of the routs of that peninfula, London 1817 with a chart hinrefe dende Auftlarungen erhalten. Rach ihm find bie Entfer, nungen im Tert angegeben. Die von Mifitra ober Miftra bie Sparta beträgt nach ibm 52 Minuten. Die Stadt lag auf Sugeln; und icheint etwa Gine C. Deile lang gewesen au fenn. Gelt p. 222.

## Geographiffe Ansicht Griechenlands. 23

jub kaconien ber hohe Tangeens; ber es von bent frichtbaren Schen Meffentens trennte. Schon früh ward diefes kand die Beute von Sparta 1), bessen Gebiet, seitdem verdoppelt, leicht das größte aller griechischen Städte ward. Aber nach langem und sichern Besit ward doch endlich Messenien gestächt, als Spaminondas, sein Wiederhersteller, die Macht des gedemuthigten Spartas brach.

Gine landzunge, von Argos, ber Sauptstadt, Argolis genannt, geht von Arcadien aus in fude oftlicher Richtung zwolf Deilen weit ins Deer berein, wo fle mit dem Borgebirge Schligeum fic Biele und große Erinnerungen rief Diefe landicaft aus ben Belbenzeiten ins Bebachtniß zurud; und die Ueberbleibsel jener alteften Bautunft, ber fogenannten egelopischen Mauern, Die bier an mehreren Orten, mo bie altesten Stabte ftanben, fich finden, vergegenwärtigen fie noch jego. lag Tirnns, von wo Hercules auszog feine Arbeit ten ju bestehn, bier Mycenae, ber Wohnsig Mgamemnons, bes machtigften und ungludlichften herrichers; bier Remea, burch bie Spiele, Pofeis bon ju Ehren gefenere, berühmt. Aber ber Rubm Det.

<sup>1)</sup> Durch ben zwepten Meffenischen Arieg, ber 668. v. Ch. enbete.

per Vorzeit scheint Augos nicht begeistett zu haben. Rein Themistocles, tein Agestaus, wird unter seinen Burgern genannt; und, im Bests teines unbedeutenden Gebiets, (zwar nicht die ganze aber die größere Westliche Halfte der Landschaft war ihm unterworfen; während im Suden Epidaurus und Troezen unabhängig blieben;) erhob es sich dennoch nicht nur niemals in den Rang der ersten Staaten Griechenlands, sondern ward vielmehr nur das Spielwert der auswärtigen Politis.

Un der Westseite bes Deloponneses lag Elis, bas beilige Land. Seine Ausbehnung von Gaben nach Morden, in fo fern man die fubliche fleine Landichaft Tripfolien mit baju rechnete, betrug groblf Meilen; Die Breite, wo fie am größten war. nicht über bie Salfte. Mebrere Riuffe, von ben Arcadifchen Gebirgen herunterkommend, bewäfferten feine fruchtbaren Ebnen; unter ihnen ber Alpheus, an Große wie an Rubm ber erfte; ba er Olyms pigs Belbenfpiele an feinen Ufern fab. Quellen fanben fich unweit benen bes Gurotas; wie Diefer, fich nach Suben wenbend, bas land bes Rrieges burchftromte, fo jener, nach Beften, bas Land bes Rriebens. Denn bier, in bem Beus ges weibten Lande, wo die Mation ber Bellenen im festlichen Glanze fich zeigenb, als Ein Bolt fich bec

begrufte, follte auch teine blutige Rebbe ben Bos ben entweiben. Durchzieben tonnten Kriegerichacs ren bas beitige Land, aber mit abgelegten Wafe fen; erft ben bem Mustritt erhielten fie fie wie: ber 2). Frenlich beschräufte fich bas, mas allges meine Regel fenn follte, nachmals auf die Beit ber Dimmpifden Spiele; aber unverlegt blieben boch, auch in ben nachfolgenben Rriegen, feine Runfticage und Beiligebumer'; und lange batte unter ihrem Schnig fich Glis eines moblibatigen Rriedens zu erfrenen gehabt.

Die Landschaft Glis umfaßte bie bren Abe theilungen: das waldigte Triphylia im Guben, wo basjenige Pylus lag, bas, nach Strabo's Ure theil, vor feinen bepben Dabmensgenannten auf ben Rubm Unspruch machen konnte einft von Reffor bes herricht zu fenn 3). Das tiefe Glis im Morben; eie

<sup>2)</sup> STRAB. VIII. p. 548. Philon von Argos war ber erffe, ber burd einen Ginfall biefe Beiligfeit verlette, um fic bie Saltung ber Olympischen Spiele gugneignen; (um 900 v. Cb.) bod tann blef nur vorübergebend gewefen feun. denn noch als bie Stadt Elis erbaut marb, (um 477 v. Ch.) warb fie, im Bertrauen auf jene Seiligfeit, mit feinen Mauern umgeben. Strab, l. c., Erft feit bem Peloponnefichen Kriege fceint mit fo vielen andern religie fen Ideen auch biefe erftorben gu fenn.

<sup>3)</sup> STRAB. VIII. p. 539. Die bepben anbern lagen bas eine in dem nordlichen Elis, bas andere in Meffene.

ne Thalebne von ben rauben Gebirgen Wholoë und Scollis eingeschloffen, bender Arme des Arcadis ichen Ernmanthus, und von bem Gelleis und Gli: ichen Peneus bemaffert, an beffen Ufern Die Stabt tag, welche ber gangen Landschaft ben Dabmen lieb, wie fie bie gange beberrfchte; benn bas Ges biet ber Clier, auch Difatis und Triphylia umfaße fend, gieng bis zu ben Grenzen Meffeniens 4). Die mittlere Landschaft; Pifatis, von ber Stadt Difa fo genanne, mar die wichtigfte von allen; weil ffe Olympia enthielt. Bon Glis fribrte ein doppelter Weg babin, einer bem Meer naber burch bie Ch: ne, ein andrer burch bas Bebirg; Die Entfernung betrug 7 bis 8 Meilen 1). Der Rabme Olom: pla bezeichnet die Gegend nabe ben der Stadt Die Ta 6), welche icon in Strabo's Zeitalter nicht mehr porhanden mar, mo jebes funfte Jahr jene be: ruhmten Spiele gefehert murben, welche nach ber Befiegung ber Difaer Die Glier einzurichten batten:

<sup>4)</sup> Bie es durch Sulfe ber Spartaner bis dabin fen ausgebehnt worden, erzählt Strano VIII. p. 548.

<sup>. 3)</sup> Rach Strabo l. c. 300 Stabien.

<sup>6)</sup> Es ift nicht gang genau gesprochen, wenn BARTHELEMY IV. p. 207. Disa und Olympia für Eine Stadt nimmt. Pifa lag freplich unt 6 Stadien (oder eine Biertelstunde) son dem Lempel Schol. Pind. ud Ol. X, 55. Eine Stadt Olympia wird aber meines Wiffens nicht erwähnt.

un: und die unter ihrem Worfit gehalten murben. Benn ihnen biefes Borrecht gleichfam ihre gange Bichtigfeit in ben Augen ber Griechen gab; wenn badurch ihr tand ber gemeinschaftliche Mittelbunce: wenn es in Rudficht ber Runft, und felbft viels leiche des Reichthums, das erfte in Griechenland murde; wenn on den Tempel bes Olympifchen Jupiters und an feine Feste ihre Sicherheit, ihre Boblhabenbeit, ihr Rubm, ja gemiffermaßen ihre Fortbauer gefunpft mar; - burfen wie uns mune bern, wenn fein Opfer ihnen ju groß buntte, mos burch Olympia verherrlicht mard? Unmittelbar an den Ufern bes Alpheus ftand bier ber beilige Sann . Altis genanne, aus Delbaumen und Platanen, mit einer Mauer eingefaßt; ein Beiligthum ber Runft, wie es die Welt nicht wieder gefeben bat. Denn was find alle unfre Duften und Kunftcabinets te gegen biefen einzigen Plag? In feinem Ine nern erhob fich ber Mationaltempel ber Bellenen, ber bes Olympifchen Jupiters. 7); mit ber Colas faiftas

<sup>7)</sup> Der Cempel bes Inpiter Olympius, von ben Eliern in Dericles Beitalter erbaut, batte faft diefelbe Daage mit bem Parthenon in Athen; 230 guß Lange, 95 Breite, und 68 guß Sobe. Der fibende Jupitercolof, nad Strabo fast an die Dede bes Tempels ftofend, foll 60 guf bod gewafen fenn. Man vergleiche: volltel über ben großen Tempel und die Statue des Jupiters in Olympia, 1794.

falftatue bes Gottes, Phibias Deifterftud. Rein andres Runftwert Des Alterthums ift fo einstimmig felbft bamals fur bas erfte auertannt worben, als noch alle Runfticopfungen bes griechischen Genius porbanden maren; tonnen wir anfteben, es als bas erfte aller bekannten Runftwerke zu nennen? Mufe fer Diefem Tempel enthielt ber Sain noch ben ber Juno, der Lucina, bas Theater, und das Prye taneum; gleich vor ober noch in bemfelben 8) aber war bas Stadium und bie große Rennbahn, ober ber Sippodromus. Der gange Walb war mit Dentmablern und Statuen angefüllt; Bottern, Bel: ben und Siegern, gefest. Paufanias ermabnt über 230 ber lettern; von Jupiter allein befchreibt er 23 Statuen 9); großentheils Berte ber erften Runft? fer; (wie batte bier, wo icon bas Mittelmäßige verachtlich ward, bas Schlechte Plag finden tons nen ) 🕈

<sup>8)</sup> Rach Strudo in der Altis: nach Barthelemy vor derfelsten. Aleber das Local des alten Olympia sind wir noch sebr im Dunteln. Der einzige neuere Reisende der es genau untersuchte (was Chandler sagt, ist unbedeutend) ist Hr. Jauvel. Aber sein, dem Nationalinstitut vorgelegter, Procis do ses voyages dans le continent de la Greco etc. ist mir nur aus der turzen Rotiz davon in Millim Magazin Encyclop. 1802. T. II. befannt. Er fand, wie es hier heißt, nicht nur die Ueberbleibsel des Jupitertempels, sondern unch des Hippodiums wieder.

<sup>9)</sup> So viele bat Pausan. V. p. 434. etc. aufgezählt und bes forieben. Unter ihnen ein Colos pon Bronge 27 Sub boch.

nen)? Doch Plinius ichagt bie Babl fammtlicher Statuen in feinen Beiten auf breptanfend 1)! Dazu tamen bie Schaffammern (Inoaveoi), welche Die Grommigfeit ober die Gitelfeit fo vieler Stade te, Die Paufanias aufjablt 2), in reichen Beib geschenten bier errichtet batte. Es war ein ere laubres Selbfigefühl, mit dem der Bellene fein Dlympia verließ. Dit Recht tonnte er fich fagen; er habe bas Berrlichfte ber Erde gefeben; und bief Berrlichfte, nicht von Fremben verfertigt, ober aus ber Frembe geraubt, mar zugleich bas Wert und bas Gigenthum feiner Mation.

Die Landschaft Glis bantte ihre Rube bem Schute ber Gotter; bas nordlich baran flogende Achaja ber Beisheit ber Menfchen. Ginft von Joniern bewohnt, batte bieß Ruftenland ben Rafe men Jonien getragen; ber auch nachmals bem benachbarten Meere, an ber Beftfeite Griechenlanbe, eigen blieb. Aber ben bem Sturm ber Dorifchen Boltermanderung batte es diefe altern Bewohner mit Achgern vertauscht 3). Achaja, bewässert von einer Menge Bergfluffe, Die, noch von dem beben Rucken

<sup>1)</sup> Prin. Hift. Nat. XXXIV, 17. Chen fo viele in Athen, Delphi und Rhodus.

<sup>2)</sup> PAUSAM, VI, p. 407 etc.

<sup>8)</sup> Bereits um Aloo v. Ch.

Maden ber Arcabifchen Bebirge berunterfommenb, burch feine Felder fich manben, geborte in Rude ficht feines Umfanges, feiner Fruchtbarteit, feiner Bendlferung, ju den mittlern Landichaften Grie chenlands. Der Character feiner Bemobner, ftimmy te, damit überein. Gie ftrebten nicht nach Bergrot ferung, nicht nach ausmartigem Giuffuß, ,DBeber große, Berführer noch große Dichter werherrlichten ihren Dabmen. Aber Gins hatten fie; gute Ber febe. 3molf Seibte 4), jede mit ihrem fleinen Webiet, in ihren immern Ungelegenheiten unabhane gig, bilbeten einen Berein, Der unter bem Mabmen eines Achaifchen Bundes ichon febr alt war. lige Gleichheit unter einander mar die, Grundlage Deffelben; feine Unmaßung eines Principats von einzelnen! Befch' ein Bepfpiel für bas übrige Gefechenfand, batte biefes es faffen tonnen ober wollen! Go lebeen fie lange fort in gludlicher Rus be; ohne Theilnghme an den Kriegen ber Dache Saten Shr Land tag Riemand im Begg, und toeter Memand Telbft im Peloponnefischen Rriege bieben bie Achhermanfangs neutraluit). Die Meetdonische Berrschaft losete endich auch bieles Band auf; und begunftigte, um fich ihrer als Berf:

al Greiff um 1130 p. Ch.

<sup>4)</sup> Dyme und Patrae waren bie varzüglichteng Helice ward vom Meer verschlungen.

<sup>5)</sup> THUCKD. II. 9.

Berfreuge ju bedienen, einzelne Eprannen. Die Reiten follten tommen, wo die Remefis maltete! Der Uchaifche Bund mard erneuert, vergrößert. und machte ben Macedonischen Berrichern bie meis ften Sorgen.

Das fleine Gebiet ber Stadt Sichon, (nache mals bem Achaifchen Bunde angehörend), trennte Achaja von bem von Corinth. Seinem Umfane de nach gehörte biefer Staat ju ben fleinften Briet denlande: aber Die Wichtigfeit eines Sanbelftagts bangt nicht ab von dem Umfange feines Bebiets. Benedia mar am blubenbften und machtigften als es noch feine Quadratmeile auf bem festen Lande Realiens befag. Das reiche Corineb, über eine Meile im Umfange baltend, breitete fich aus an bent Rufe eines boben und freilen Berge, auf bem feine Burg lag. : Es gab fcmerlich einen feftern Dlag in Griechenland, fo wie vielleicht teinen, ber eine fo prachtvolle Aussicht gewährte als Acrocorinthos 6).

<sup>6)</sup> Man febe Sanano p. 26r. Bon neuern Reisenben maren Spon und Webler oben 1676. Rad Chateaubriand I. 36. ift foon die Ausficht am guß ber Citabelle bezaus bernb. Wenn fie bas noch jest ift, was muß fie einft gen wefen fenn! Die neueften Radtichten barüber verdanten wit S. Clarke (TRAVELS T. II. S. 5. p. 745 oic.) fo wie

Bu ben Füßen übersah man die gewerbvolle und kunstliebende Stadt und ihr Gebiet, mit ihren Tempeln, ihren Theatern, und ihren Wasserleituns gen 7). Ihre benden Hafen Lechaeum am westlichen, Cenchreae am oftlichen Meerbusen, angefülle mit Schiffen, und diese Weerbusen selbst, mit dem Isthinus zwischen ihnen, waren im Gesicht. Jenseie rägten noch in blauer Ferne die Gipfel des Helicon und selbst bes Parnassus hervor; und ein scharfes Ange mochte sogar noch auf der östlichen Seite die Burg von Athen erblicken. Welche Vilder, welche Gesüble ruft diese Aussicht hervor! Jest haus sen dort Barbaren, die auch nicht einmal den Genuß dersetben gestatten. Kein Fremder darf die Burg von Corinth jest besteigen.

Ueber

uber bie wenigen noch vorhandenen Ruinen, und bie gange Umgegend von Corinth; besonders ben Isthmus. Auch er und seine Gefährten durften nicht in die Sitadelle; boch erhielten sie die Erlaubniß den Felsen zu ersteigen auf dem sie liegt; "der so fest wie Gibraltar werden tounte." Man erreichte die Hobe vor Sonnenuntergang: "eine pract-, vollere Aussicht giebt es nirgends in Europa." Sie reichte die zu der Burg von Athen. TRAVELS II., p. 749-

<sup>7)</sup> Corinth ift felbst ben Dichtern berahmt wegen feiner reichen Bewässerung; man febe Euripides ben Staabo L. Die vielen Tempel und Bafferleitungen zahlt Pausanias auf, L. II.

Ueber die Landenge des Beloponnefes, von ben Griechen meift fchlechtweg ber Ifthmus ges nannt, (lange fannten fie feinen andern;) fam man nach dem eigentlichen Bellas. Die fibliche Balfte beffelben, bis ju ber Rette bes Deta, gere fiel in acht, ober, wenn man bas boppelce Locris zwiefach gable, in neun landschaften; welche Rabl ihren maßigen Umfang icon im voraus anzeigt. Gleich am Ifthmus, auf bem in einem Richtenbann ber Tempel bes Reptuns lag, neben welchem fich Briechenland ju ben Ifthmifden Spielen verfamme lete, (noch jest fieht man feine Ueberbleibfel, fo wie die bes Stadium und 'bes Theaters 1);) bes gann bas fleine, aber fruchtbare, Gebiet von Megara 9); durch welches langft dem boben Relfengestade, wo einft der Rauber Sciron fein Sandwert getrieben haben follte, ber Weg nach Dem von ben Gottern geliebten Attiea führte 1).

Gine

<sup>8)</sup> CLARKE travels II, p. 752. Gelbft bas beilige Sichtens gebolg bat fic noch erhalten, aus bem nach Paufanias bie Siegerfrauze genommen murben.

<sup>9)</sup> Co wie auch bas von Corinth nicht aber gwey Meilen lang und breit.

<sup>1)</sup> Eine genaue Beidreibung biefes mertwurbigen, and jest gefährlichen Beges, (noch ift ein Theil ber alten gepfiafterten Strafe verhanden,) giebt Clanke l. c. p. 764.

Gine Landzunge ober Salbinfel, welche, ber bon Argolis gegen über, gegen vierzehn Deilen in füdöftlicher Richtung fich in das Aegeische Meer erftreckt, bilbet biefe Landschaft. Wo fie mit bem feften Lande jufammenbangt, mag ibre größte Breite feche Deilen betragen; aber immer fich mehr abspikend, endigt fie in bem boben Borges birge Sunium; von welchem berunter ein Tempel ber Minerva dem vom Deer antommenden Fremde: ling icon von weiten bas von ber Bottin bes Muthe und ber Weisheit beschütte Land verfundere. Dicht mit uppiger Rruchtbarkeit mar es von ben Olympiern ausgestattet worden; nie brachte es fo viel Getreibe berbor als feine Bewohner bedurften: wofur weder ber honig bes Symettus, noch ber Marmor bes Ventelischen Gebirgs, noch felbit die Silbergruben auf Laurium batten Erfas geben ton: nen. Aber ber Delbau, fein Runftfleiß, und bie Benugung ber lage feines landes jum ausmartis gen Verkehr, gaben bem genngfamen Bolke mas es bedurfte, und noch etwas mehr; weil tein Sane belezwang feiner Thatigkeit Feffeln anlegte. bie gange Landschaft ift mit Bergen angefüllt: frenlich von maßiger Sobe und mit buftenden Rraus tern bedeckt; aber fteinigt und ohne Bebolge. Bunberbar fcon aber find ibre Kormen; bell wie Ernstall und lieblichen Geschmacks die Waffer des Blife

Hiffus, Cephiffus, und andrer Ruffe ober vielmehr Bache, Die von ihnen berunterftromen; und die fast beständige Rlarbeit ber Luft, Die ben Bebau: ben wie ben Bebirgen gan; eigne Tinten leibt 2), eroffnet eine Mussicht, Die kaum Die Ferne bes "Denn ohne Zweifel, (fagt ein neue: "rer Reifender 3)), ift bier bas gefundefte, bas preinfte und milbefte Clima von Griechenland; wie "icon Euripides 4) fingt:

Sanft und milb ift unf're Luft; der Froft. Des Winters nie ju ffreng, noch brudenb Phobus Stral; Und ohne Reig fur uns ber berrlichfte Genuß Den Afiens Gefild' und Bellas Reichthum beut.

Bo aber bie Berge fich offnen, und maßis gen Chnen Plag laffen, ba bebeden unabsebbare Walber von Delbaumen auch noch jest ben Boden. "Schoner fieht man fle nirgend; faum laffen fich "bie

<sup>2)</sup> Man febe bierübet die Bemertungen von CHATEAU-BRIAND Itineraire à Jerusalem I, p. 191. Den unbes foreibuchen Ginbrud, ben, por Affen in ber Beleuchtung ber Abendfonne, bie Ueberficht bet Cone von Athen und ibrer Denfmaler von einer ber benachbarten Anboben medt, foilbert Clarks travels etc. II, p. 789. mit nicht setingerm Entguden.

<sup>3)</sup> Bartholdy Brudftude ic. S. 214.

<sup>4)</sup> Evaluid. in Erechtheo. fr. I, v. 15. etc.

"die von Palermo oder auf der Riviera von Ges, nua mit diesen unsterblichen vergleichen; die mit "immer verjüngter Kraft seit Jahrhunderten Zweige ", und Sproßlinge trieben 5)." Einst beschatteten sie die heilige Straße, und die Garten der Acades mie; und wenn die Gottin selbst, wie ihre Schuler, hier nicht mehr weilt, so hinterließ sie doch der Rachwelt das erste der Gescheute, das sie ihrem Lieblingsvolke machte.

Wer von Corinth und Megara her kommend über den Isthmus nach Attica zog, erreichte etwa zwen Meilen von der zulett genannten Stadt, das heizlige Eleusis. Ihre Heiligthumer allein hatten seine Einwohner sich vorbehalten, als sie sich Athen unsterwarfen 6); und so wurden die geheimnisvollen Feste der Demeter hier fortdauernd in ihrem Tempel gesenert. Von hier subre, in einer fast gleischen Weite, der heilige Weg nach der Pallasz beschützten Stadt.

Uthen

<sup>5)</sup> Bartholdo Bruchftude 1c. S. 220. Daffelbe bestätigt CLARKE II, p. 783. Man gab ihm bie Babl ber Delbaume hier auf 40,000 an.

<sup>6)</sup> PAUSAN. I, p. 92. Richt blos die Aufnen des Tempels find noch vorhanden, sondern auch die Colossal Statue der Ceres, die durch Clarke und seine Begleiter nach England geschaft ist (TRAVELS II, p. 786.); unbefümmert um die Traner der Einwohner, die sie als ihre Schupheilige bestrachteten.

Athen lag in einer Ebne, die nach Gubweften bin bis zu dem Meer und zu den Safen etwa eine Meile weit fich ausdehnte, nach ber andern Seite aber von Bergen eingeschloffen mar. Die Cone felbft aber murde von mehrern Felfenbugeln untere Der größte und bochfte von diefen trug Die Burg oder Acropolis, nach ihrem Erbauer Cecrops genannt; ju beren Ruffen, besonders nach ber Seite bes Meers bin, Die Stadt fich ausbreitete. Der Gipfel jenes Relfenbergs enthielt eine Alache, von etwa 800 Ruß in der lange, und halb fo viel in ber Breite; Die gleichfam von ber Matur. felber bagu bereitet ichien, jene Meifterwerte ber Baufunft zu tragen, welche weit in die Kerne ben Blang Athens verfundigten. Wenn man ben eingie gen Beg ber ju ihr führte erstiegen batte, fo er: reichte man die Propplacen 7), mit ihren benden Rlugeln, dem Tempel des Siegs und einem an: bern mit ben Malerenen bes Polygnotus gefchmuck. Menes Drachtgebaude, bas glauzenbite Denfmal womit Pericles feine Staateverwaltung verherrlichte. bas Werk bes Mneficles, war zugleich mit ben bewundernemurdigen Bildwerfen bes Phibias geziere

<sup>- 7)</sup> Man vergleiche bie Grundriffe und Abbifbungen in STUARTS Antiquities of Athen.

ziert 3). Sie bilbeten ben stolzen Eingang zu der Flache der Burg, auf der die Tempel der Schuß; gotter Athens standen. Zur Linken der Tempel der Pallas, der Stadtebeschüßerin, mit der vom Him; mel gefallenen Bildsäule, und dem heiligen Dels baum; und der des Erechtheus 9). Aber zur Rech; ten, hoch über Alles Andre hervorragend, das Parthenon, der Stolz Athens; wo die colossalische Minerva des Phidias stand, nach dem Olympisschen Jupiter das erste seiner Werke. Am Fuße der Burg aber war zur einen Seite das Odeum, und das Theater des Bacchus, wo an den Festen des Gottes die tragischen Wettstreite gesepert, und jene

<sup>8)</sup> Ein Theil blefer Meisterwerke ist nicht mehr! Bekannte lich bat Lord Eigin vor kurzem durch die Beraubung der Actopolis sich einen Nahmen gemacht, den kein aus drer mit ihm wird theilen wollen. Den Raub verschlang zur Halfte das Meer; die andre Halfte sindet sich jest bekanntlich in dem Brittischen Museum. Giedt das Gestettete Ersas für den Berluft? Die Zerstörungen dieses modernen Herostrats schildert nicht blos Chateaubniand Itiner. I. p. 202. sondern auch sein eigner Landsmann Clanks, travols II, p. 483. als Augenzeuge mit gerechtem Unwissen.

<sup>9)</sup> Bepbe, Ein Sanzes bilbend, waren nur durch eine Schribewand getrennt. Man sehe über das geuze Detail des Baus, nach Anleitung einer noch vorhandenen Attisfen Inschrift: Mincryae Poliadis Sacra et sedes in arce Athenarum; Illusirata ab C. Odornedo Müllen. Gottingae 1820.

## Geographische Ansicht Griechenlands. 41.

ime ewigen Deifterwerte bargeftellt wurden, beren' ims erhaltene Ueberrefte uns bas Berlobrne mir boppele bedauern machen; an ber andern bas Dens taneum, wo ber Staat Die erften Magiftrate und Die verdienten Burger burch eine frene Safel ebete. Ein maßiges Thal, Coele, trennte von ber Mcros polis ben Sugel, wo ber Areopagus feine Sigungen hielt; und biefen wiederum von bem ber Dnnr, auf welchem bas verfammelte Bolt aber bie Angelegenheiten ber Republit ju enticheiben pflegte. Doch erblickt man bier, (unverganglich, weil fie in ben Relfen felber gebauen ift), Die Eribune, auf ber einft Pericles und Demoftbenes fprachen; erft vor furgem marb fie, mit ben vier Stuffen bie ju ihr fubren, vom Schutte gereis nigt 1).

Wer eine weitere Aufjählung der Tempel, der Hallen, und der zahllosen Aunstwerke sicht, welche die Stadt der Pallas schmückten, sindet fie benm Pausas nias. Wie viel, wornicht das Meiste doch das Beste, war damals schon weggeschleppt, wie viel in den Kriegen zerstört und vernichtet worden; und dens wah, wenn man lieset was noch da war, lege man

<sup>7)</sup> CHATEAUBRIAND Itingraire Vol. I. p. 184, Mnb CLARES ITAVels. II, 2, p. 540.

man ben Athen (und ben wie mancher andern griechis fden Stadt?) fich unwillführlich die Frage vor; mo benn bas Alles nur Plag gefunden babe? Die gange Begend von Athen, besonders ber lange Weg ber jum Piraceus fuhrte, war mit Monumenten jeder Are, vorzüglich mit Grabmablern großer Dichter, Beerführer und Staatsmanner gefcmudt, benen man felten nach bem Tobe ben offentlichen Dank entzog, ben man besto feltener im Leben ihnen zollte. Gine zwiefache Mauer, Die nordliche und fubliche genannt, fcblog jenen Weg, fast eine Meile lang; ju benden Seiten ein; und umfaßte bie bepben Bafen bes Piraceus und Phalereus. Sie geborte ju ben größten Werten ber Athenien: fer, wogu Themistocles die Ibee gefaßt und fie ausgeführt batte. Ben einer Sobe von 40 gries difchen Ellen batte fie, gang aus Quaderfteinen erbaut, Die Breite, bag zwen Laftwagen fich aus: weichen tonnten. Der Piraceus, ju dem fie fubrs te, bitbete (fo wie auch Phalerae) mit feinen Dlagen, Tempeln, Markten, und bem Sandels: gewihl bas fie belebte, eine eigne Stadt, viels leicht lebhafter als Athen felbst 2). Gein Safen, mit

<sup>2)</sup> Der Piraceus wird gleichwohl zuweilen mit zu Athen gerechnet; und so erklart es sich, wie der Stadt ein Umfang von 200 Stadien oder 5 Meilen gegeben werden konnte. Dio Charsosz. Or. VI.

mit Schiffsbocken und Magazinen reichlich verfeben, par geraumig genug, in feinen brep Abebeilungen 400 Tricenten ju faffen; mabrend ber Phalereus und Munnchins jeder nur etwa 50 aufnehmen tonns. ten 3). Alle bren maren von ber Matur burch Buchten der Rufte gebildet; allein der Birgeens batte außer feinem großern Umfang auch ben Bor: ma ber größern Sicherheit.

Die Cone von Athen war nach brey Seiten von Bergen umgeben, welche ichon in magiger Entfernung von der Stadt fie begrenzten. von der Acropolis und dem Varebenon berunter Die Gegend überfab, erblickte im Often ben amens gipflichten Symettus, im Morben ben Pentelieus mit seinen Marmorbruchen; nach Mordwesten ragte über die niedern Berge noch in weiter Ferne ber Entheron bervor; im Gudoften lag, fast am Ende ber landzunge, bas filberreiche laurium; nur gegen Sudwesten schweifte der freve Blick ungehindert. über die Safen und ben Saronischen Meerbufen, mit feinen Infeln Salamis und Aegina, bis ju

ber:

<sup>3)</sup> Die reichen Compilationen bes Meurfine über ben Ditacens, fo wie über die Stadt Athen felbft, die Actopolis, ben Ceramiens ze. (Gronov. Thel. Ant. Gr. Vol. II. III.) enthalten fast alle Stellen bet alten Scriftftels ler barüber.

ber boben Burg von Corintb 4). Won ben-Bauptorten ber Cantons, (dnuoi), in welche Mte tica getheilt mar, (man jablte ihrer über 170) ets blickte man bier viele; und auch von benen welche Die Berge verbecten, bestimmte man boch leichtbie lage. Reiner berfelben mar bedeutend als Stadt: und boch maren wenige, Die nicht'ibre Merkmurbigfeiten, nicht ihre Gotterbilber, Mitare und Tempel hatten; benn wo auch der Athener in feinem Lande manbelte, ba mußte immer irgend erwas ibm verfunden, daß er in Attica fen. Bon mehreren riefen icon Die Ramen große Erinneruns gen jurud; und Reiner mar von Athen fo entfernt, daß es mehr als einer Tagereife bedurft batte ju ibm ju gelangen. In etwa funf Stunden mochte man bequem an ber entgegengefesten Rufte Attica's bas unvergefliche Marathon und feine lange aber ichmale Ebne 5) erreichen. Sunium am Gubende ber Salbinsel mar feche, die boeoeische Grenze ets ma funf Meilen entfernt.

Diese lettere, so oft von Mebeln bedeckte Landsschaft, welche Attica im Mordwesten begrenzte, zeigte

<sup>4)</sup> CHATEAUBRIAND Kineraire etc. I, p. 206.

<sup>5)</sup> CHANDLER travels p. 163. Die Beschreibung nicht nur, sondern auch die Sparte und Abbilbung der Gegend giebt CLARE Plates II, 2. Pl. 4. 5.

giate fast in jeder Rudficht eine verschiedne Das mr. Boeotien mar burch die Rette bes Belis con . Des Entheron , Des Parnaffus , und nach ber Meerfeite bin bes Ptous eingeschloffen; Die fammelich eine große Cone umringten, ben Saupte theil bes Landes. Bablreiche Fluffe, ber bedeur' tendite unter ihnen ber Cephiffus 6), batten bier, von ben Soben berunterfommend, vermutblich lange ftagnirt und Geen gebilbet, von benen ber Covais der größte ift. Babricheinlich bat er un: terirbifche Abfluffe; benn feine Gewäffer, fonft burch funftliche Canale verbreitet, haben fich feits bem biefe in ben neuern Beiten verfielen, bennoch fo verringert, daß er ju einem Gumpfe ausgetroch: net ift 7). Eben biefe Rluffe fcheinen aber auch ben Boben Bocotiens einst gebildet ju baben; ber ju ben fruchtbarften Griechenlands geborte. Much mar Boeotien vielleicht bie am ftartften bewohnte lanbichaft: benn feine anbre batte eine folche Une zahl bedeutender Stadte aufzuzeigen. Die Mab-

<sup>6)</sup> Bon bem Cephiffus in Attica vericieben.

<sup>7)</sup> Bartholdy Brudftide ic. G. 230. Ueber bie uralten unterirbifden Abfluffe bes Gees, bie ju ben mertwarbig. ften Heberreften ber alteften Bafferbantunft geboren, wit ther bie gange Geographie und attefte Gefdichte Boestiens ift ein belleres Licht verbreitet in C. Otfr. Muller Ge fcichten Bellenischer Stamme und Stabte B. I. 1820. Dit einer Charte.

ber boben Burg von Corintb 4). Won ben Hauptorten ber Cantons, (dnuoi), in welche Ate tica getheilt mar, (man gablte ihrer über 170) ers blickte man bier viele; und auch von benen welche Die Berge verbeckten, bestimmte man boch leicht-Die lage. Reiner berfelben mar bebeutend als Stadt; und boch waren wenige, Die nicht ihre Mertmurbigfeiten, nicht ihre Gotterbilber, Altare und Tempel hatten; benn wo auch ber Athener in feinem Lande mandelte, ba mußte immer irgend erwas ibm verfunden, daß er in Attica fen. Bon mehreren riefen ichon die Ramen große Erinneruns gen jurud; und Reiner mar von Athen fo entfernt, baß es mehr als einer Tagereife bedurft batte ju ibm ju gelangen. In etwa funf Stunden mochte man bequem an der entgegengefesten Rufte Attica's bas unvergefliche Marathon und feine lange aber fcmale Ebne 5) erreichen. Sunium am Gubende ber halbinfel mar feche, die bocotifche Grenze ets wa funf Meilen entfernt.

Diese lettere, so oft von Mebeln bedeckte Landsschaft, welche Attica im Mordwesten begrenzte, zeigte

<sup>4)</sup> CHATEAUBRIAND Kineraire etc. I, p. 206.

<sup>5)</sup> CHANDLER travels p. 163. Die Befchreibung nicht nur, fondern auch die Sharte und Abbilbung der Gegend giebt Clarke Plates II, 2. Pl. 4. 5.

Bigte fast in jeder Rudficht eine verschiedne Das Boeotien mar burch die Rette bes Belis con, bes Entheron, bes Parnaffus, und nach ber Meerfeite bin bes Ptous eingeschloffen; Die fammelich eine große Gbne umringten, ben Saupts theil bes landes. Zahlreiche Fluffe, ber bebeur' tendite unter ihnen ber Cephiffus 6), hatten bier, von den Soben berunterfommend, vermutblich lange fagnirt und Geen gebilbet, von benen ber Copais der größte ift. Babricheinlich bat er un: terirdische Abfluffe; benn feine Gemaffer, fonft durch funftliche Canale verbreitet, haben fich feite bem diese in ben neuern Zeiten verfielen, bennoch fo verringert, bag er ju einem Sumpfe ausgetrod: net ift 7). Eben biefe Rluffe fcheinen aber auch ben Boben Boeotiens einst gebildet ju baben; ber ju ben fruchtbarften Griechenlands geborte. Und war Boeotien vielleicht bie am ftartften bewohnte landichaft; benn feine anbre batte eine folche Une jahl bedeutender Stadte aufzuzeigen. Die Dab-

<sup>6)</sup> Bon bem Cephiffus in Attica perfchieben.

<sup>7)</sup> Bartholdy Brudftide ic. G. 230. Ueber bie nraften unterirbifden Abfluffe bes Gees, bie an ben mertwarbige fen Ueberreften ber alteften Bafferbantunft geboren, wit Wer die gange Geographie und fitefte Gefdichte Boestiens ift ein helleres Licht verbreitet in C. Otfr. Muller Ge foichten Sellenifcher Stamme und Stabte B. I. 1820. Dit einer Charte.

men fast aller werben häusig in der Geschichte ges nannt; denn das Schicksal wollte es, daß Gries chenlands Loos fast immer in Boeotien entschieden werden mußte. Ben Plataeae ward seine Frenheit errungen; ben Chaeronea gieng sie verlohren; ben Tanagra siegten die Spartaner; ben Leuctra ward Spartas Macht auf immer gebrochen. Als Haupt der Boeotischen Städte betrachtete sich das siebens thorige Theben; (mehr durch seinen Umfang als seine Gebäude ausgezeichnet;) ohne deshalb von allen dafür anerkannt zu werden. Die Anmaßung dieses Thebanischen Principats über Boeotien, ward entschiedend wichtig in einzelnen Zeitpunkten der griechischen Geschichte.

Der Cithaeron trennte Boeotien von Attica, ber Parnassus von Phocis. Diese kandschaft von mäßigem- Umfange, und sehr unregelmäßiger Gestalt, behnt sich im Suden langs bem Corins hischen Meerbusen aus; und wird im Rorden burch das Deta Gebirge begrenzt. Hier sinden sich die Passe, der wichtigste ben der Stadt Clatea, (deshalb schnell ben seinem zwenten Einfall in Griechenland von Philipp beseht;) welche die Wesge nach Boeotien und Attica öffnen. Das vers dbete Gebirge des Parnassus, an welches einst der Ruhm von Phocis geknüpst war, bietet jest dem Muhm von Phocis geknüpst war, bietet jest dem

Bandrer nichts mehr als Etinnerungen bar. Un feiner füdlichen Seite, überschattet von bem boppels ten Bipfel, lag Delphi; etwas über ber Stadt ber Tempel, bas Orafel des Apollo. In zahlloser Menge prangten bier unter bem Schuke bes Bot tes einft die Meifterwerte der Runft; die Roftbat teiten und frommen Beihgeschente ber Bolfer, ber Stadte 8), und der Ronige. Sier reiften, toffli: der als fie, in dem Rath der Umphictionen Die ers ften vollerrechtlichen Marimen ber Bellenen. Sier ftromten an ben festlichen Tagen, wo die großen Spiele Des Porbiers wiedertehrten, (nur von Olympias Glanze überftrafit;) die Buge ber Balls fahrtenden und bie Scharen ber Schauer: bier. am Caftalifden Quell, ertonten im feverlichen Wettstreit die Lieber ber Dichter; und, erhebenber noch als fie, der Buruf der Menge!

> Alle jene Bluthen find gefallen Bor bes Rorbes winterlichem Wehn!

Auch nicht einmal die Ruinen hat die Zeit uns übrig gelaffen! Rur ein zweifelhaftes Denkmat icheint noch den Plat zu bezeichnen, wo einft Debi-

<sup>3)</sup> Ranche derfelben hatten bier, so wie zu Olympia, eigne Schahkammern. Roch in seinen Beiten schligt PLINIUS XXXIV, 17. die Jahl der Statuen zu Delphi, wie zu Olympia und Athen, auf 3000 an!

Debipus seinen Bater tains erschlug; und indem Die lette Spur alles Großen und Herrlichen vers schwand, wird nur noch das Andenken eines Bers brechens bezeichnet 9).

Die Landschaft Phocis und ber Parnaß trens nen das doppelte Lockis von einander. Die ofts liche Landschaft, von den benden Stämmen bes wohnt, die von der Stadt Opus und von dem Berge Knemis die Benennungen trugen 2), liegt längs dem Euripus, oder der langen Meerenge, welche die Insel Euboea von Boeotien trennt; und würde kaum etwas der Erwähnung würdiges aufzuweisen haben, wenn nicht die unzertrennlichen Nahmen von Thermopplae und Leonidas sogleich jezdes edle Gemuth bewegten!

Drenhundert Sparter ziehn in langer Helbenreihe Durche Thor ber Ewigkeit ben andern hier voran 2)!

"Ben Thermopplae, fagt Herobot 3), erhebt fich ,an der Westfeite ein steiles und unjugangliches ,, Ge:

<sup>9)</sup> Bartholdy Brudftude G. 251. Man vergleiche bie Ansicht ben Clanke Plates II, 2. Pl. 10. 11.

<sup>1)</sup> Locri Opuntit und Epicnemibif.

<sup>2)</sup> Noch zeigt man bort ihr Grabmabl. Man febr die Abs bildung deffelben und der Gegend bep CLAREE pl. 15.

<sup>3)</sup> HEROD. VII, 176.

"Gebira, bas nach bem Deta giebt; an ber Ofte "feite ber Strafe aber find das Meer und Mo-"rafe. In bem Daß giebt es marme Quellen. "ben benen ein Altar Des Bereules fteht. .. man von Trachin nach Hellas geht, fo ift ba "der Weg nur ein halbes Pleihrum (50 Auf) "breit; boch ift bier noch nicht bie schmalfte Stels "le: fondern vor und hinter ben Thermopplen. "wo nur Gin Wagen fahren tann." Go murbe alfo Thermopplae der einzige Weg, ber aus Thes felten nach Bellas ein Beer führen tonnte, ba iber bas Gebirg nur bochftens ein Suffteig lief; und nicht bloß in dem Perferfriege, fondern auch in Philipp's Zeitalter ward Thermopplae als bas Thor von Griechenland betrachtet.

Das westliche Locris, am Corintbifden Meers bufen, von ben Djolis bewohnt, mar, wenn gleich größer an Umfang, boch armer an Mertwurdigteis ten. Aber bas Schicffal bat gewollt, daß fein Safen Raupactus, mabrend fo viele der rubmvolls ften Statte ibre. Wichtigfeit verloren, ober gang verschwanden, die feinige behalten follte. Er beifit jest Lepanto, und Diefer Rahme ift vielleicht bas einzige, bas in bem neuen Griechenlaud fich ver-Schonert bat.

Die westlichen tander von Hellas, das range Netolien, und das waldbedeckte Acarnanien, wenn gleich an Umfange die größern, stehn doch an Ruhm so weit hinter den andern zurück, daß der Geschichtschreiber wenig mehr als sie nennen kann. Die Natur war hier nicht minder groß und frengebig; bende lagen an dem größten Flusse von Hellas, dem Achelous, der sie trennte; bende waren von Hellenen bewohnt; bende einst durch Heroon verherrlicht; und dennoch blieben Aeroter und Acarnaner Barbaren, als die Athenienser die tehrer der Nachwelt wurden. — Wie schwer ist es, die Geschichte der Bildung der Voller zu ergründen!

Die Bergkette bes Deta, welche weiter weste lich ben Rahmen des Othens und zulest des Pins dus annimmt, der, nach Norden sich hinauszies hend, mit den Macedonischen Gebirgen zusammens hängt, trennt das mittlere von dem nordlichen Griechenland. Theffalien, die größte aller gries chischen Landschaften, wenn sich gleich ihr Umfang nicht genau angeben läßt, weil nach Norden die Grenze unbestimmt wird, bildet den östlichen, Epirus den westlichen Theil desselben. Kaum gab es eine griechische Landschaft, für welche die Natur so viel gethan zu haben schien, als These salien.

falien. Dach bren Seiten umgaben es bie eben genamiten Bebirge; nach Often, an ben Ruften bes Megeischen Deers, ragten noch über fie Die Gipfel des Offa, und des gotterbewohnten Olymi pus bervor. Man tonnte Theffalien mit Recht bas land bes Peneus nennen; ber, vom Pindus berunterfommend, es von Weften nach Diten burch: fliefit. Gine Menge Mebenfluffe eilen, von Mors Den und Guden ber, Diefem haupefluffe gu; und zollen ibm den Tribut ihrer Bemaffer. Er hatte. fo berichten bie Dachrichten ber Alten 4), Jahre bunderte stagnirt, bis er, als ein Erdbeben den Olympus und Offa trennte 5), durch bas liebliche Tempe 6) feinen Musgang jum Megeifchen Deere fand. Go entstieg Die Ebne Theffaliens ben Rlus then; ein fetter Boben, lange burch fie gedungt. Rein andres land batte eine folde innere Baffers

<sup>4)</sup> HEROD. VII. 6. STRAS. IX. p. 657.

<sup>5)</sup> Bum Unbenten bavon mart in Theffalien bas geft bet Pelorien gefevert, bas noch in einem christlichen Feft fortzuleben fceint. Bartholdy G. 137.

<sup>6) &</sup>quot;Tempe macht gleichfam ein brevfaches Thal, bas am "Ein - und Ausgange weit geoffnet, aber febt fomat, "in der Mitte ift." Go Gr. Bartholby; ber unter ben neuern Reifenben uns die neueste Nachricht von Cempe ans eigner Anficht gegeben batte; (Brudftude tc. S. 212 1c.,) an ber jest die Beidreibung und Anficht von CLARKE fomitt; Plates T. II, 2, 15.

verbindung; es batte nur einiger Bulfe ber Runft bedurft, um fie gligemein ju machen. Sein fruchtbarer Boben war gleich gefchicft jum Rorne bau und jur Biebjucht; feine Ruften, befonders ber Meerbufen von Pagafa 7), boten bie besten Bafen ber Schifffahrt dar; taum ichien bie Ras tur einen Bunich unbefriedigt gelaffen ju baben. Much mar es in Theffalien, mo ber Bellenische Stamm, ber Sage gemaß, fich zuerft bem Acers bau ergab; und von wo aus feine Zweige fich wieder über die füblichern lander verbreiteten. Die Mahmen feiner Landschaften riefen fast jebe auch eine Grinnerung aus der Urgeschichte und Beldenzeit ber Mation juruck. Go Belgsgiotis und Theffaliotis. In Eftigeotis erfannte ber Dorifde Stamm feine altesten Wohnsige; und wer borte ben Mahmen von Phthiotis, ohne fich an ben Belben ber Blias, ben großen Deliben, ju erine nern? Much blieb Theffalien ein voll's und fiabtes reiches land. tariffa in ber herrlichen Gbne ges legen, und Pherae, maren im Innern, Jolcos, von mo die Argonanten ausschifften, und Magnefia an ben Ruften beruhmt. Aber vielleicht mar es Der Reichthum ihres Landes felbft, ber ben Thefe faliern .

<sup>(7)</sup> Pagafa felbst (nachmals Demetrias) Jolcos, und aufer-

faliern verderblich marb. Sie fcwelgten im finns lichen Benng; Die Theffalischen Tafeln waren bes rubmt: nicht fo die Berte bes Beiftes; und uns arachtet ber gotterreiche Olymp ibr Land begrengte, fo bat fic boch nichts Gottliches ben ihnen ente wickelt. 3ft es ju verwundern, wenn ben biefer groben Sinnlichkeit Die Gelbftsucht Die Baterlands: liebe erftidte; wenn weber Belben noch Dichter. von ihr begeiftert, fich beben tonnten? Angre chie und Eprannen folgten bier einander in gewöhne lichem Wechfel; und baburch ftets reif fur bie Unterjochung schmiegte fich Theffalien von felbft unter bas Joch von ben Derfern, fo wie nache mals von Philipp.

Jenseit bes Peneus verlor fich icon ber reine Stamm und die Sprache ber Bellenen. Man fand bier andre Bolferfchaften, mahricheinlich Illyrie ichen Uriprungs; Perrhaeber, Athamanen und andre; die fich jedoch nach Strabo's Bericht bald ben Theffaliern, bald ben Macedoniern jus gablten 8). Dicht anbers war es in bem westlich gelegenen Epirus. 3mar berrichte Bier beb ben Moloffern ein griechifches Sans, Das ber Meacis ben. Machtommen Achills; zwar vernahm man

<sup>8)</sup> STRABO VII. p. 494.

hier in bem beiligen Sann von Dobona noch bie Orafel des Sellenischen Zeus; aber bie größere Zahl ber Ginwohner icheint nicht mehr Sellenischen Gefchlechts gewesen ju fenn.

Dien fefte land von Bellas mar von einem Rrang von Infeln umgeben; Die, allmablig von Bellenen befest, auch als Theile besfelben betrachs tet wurden. Gie ragten fast alle mir grun be-Frangten Scheiteln über bas Meer bervor; Die Gipfel von Felfengebirgen, beren Buf auf feinem Grunde ruft. Go Scheint es taum ju bezweifeln, daß wir noch in ihnen die Ueberbleibfel einer früheren Wett febh; als einft die Bemaffer, welche bas bobe Mittelasten und Mordafricas Sandwusten beded's ten, fich verliefen; und bas Mittelmeer und ben Pontus, als zwen große Behalter, zurudliegen. Bewohnlich frng jedes biefer Gilande benfelben Mabmen mit feiner Sauptftadt, beren Gebiet es ausmachte; die dren großen Jufeln, Guboea, Cres ta und Epprus ausgenommen, beren jede mehrere Stadte enthielt. Saft jede hatte ihren Rubm, und ihre Merkwurdigfeit. Das fruchtbare Cor. epra ?) rubmte fich, wie noch jegt, feines Safens und feiner Schiffe. Das fleine Ithaca mard uns fterblich mit Donffeus und homer. Enthera im Guden,

<sup>9)</sup> Jest Corfu.

Guben, mar der Wohnfit ber Paphifchen Gottin. Megina, wie flein es auch war, blubte frub durch feinen Sandel, und ftritt lange mit Athen um bie Berrichaft bes Dicers. Beicher Grieche borte Salamis nennen, ohne bag ibn fein Gefühl aber Die Barbaren erbob? : Das langgestreckte Guboea hatte feine Fruchtbarkeit; Thafos feine Goldgeuben; Samothrace feine Mofterien. Und in jenem Labne rinth ber Epcladen und Sporaden, jeste ber Archis pelagus genannt, welches Enland batte nicht ben Dichtern Stoff gu einem Symnus bargeboten 1)? Delos und Marus batten ihre Gotter; Daros feinen Marmor: Melos fein Unglud 2)! Wenn fo viele berfelben jest verobet find; wenn bas reizenbe Entberg ein nachter Relfen, wenn Samos burch Sampfe verpeftet wird; wenn Die Matur felber bier gealtert ju fenn fcheint; wird man barum auf Die frubern Zeiten jurudichließen wollen? Rauber und fcarfer weben allerdings jest die Grefifchen Winde über die tabl gewordenen Gipfel det Berge; in ben verobeten Chnen ftagniren bie Bache; aber Der Wechsel ber Jahrszeiten bringt auch noch jest wechselnde Unblicke hervor; und dem Reisenden,

Dem

<sup>1)</sup> Ift es nothig an bie Symnen bes Callimachus gu et-

<sup>2)</sup> Man febe THUCYDIDES V. 116.

dem der Archipelagus jest traurig und veröbet, ers scheint, wärde er wenige Monathe später einen tachenden Anblick gewähren. "Im Frühlinge sind "diese Inseln mit grünen Rasen, mit Anemonen "und Blumen von allerlen Farben befäer. Im "Monath August aber, wenn die Rordwinde weben; "ist Alles verdorrt und aufgetrocknet; und erst int "Herbst itreiben die abgesengten Felder wieder "Kräuter hervor.

Diese Ansicht Griechenlands, wie entsernt fie auch von einer eigentlichen Beschreibung bleiber und bleiben follte, fibrt uns doch von selbst auf einige Bemerkungen, die vielleicht schon im voraus ermas Licht auf die Geschichte ber Nation werfeur konnen.

Address of the Same

Erstlich: Griechentand war in sich selbst schon geographisch so getheilt und zerrissen, bak nicht wohl eine einheimische Alleinherrschaft enistesben konnte. Nicht leicht konnte Thessalien die sublichen Theise jenseits des Deta, noch weniger Hellas den Peloponnes, oder der Peloponnes Hels beherrschen. Die Natur selber hatte die Bruss-

<sup>3)</sup> Barrholdy Bruchftude ic. S. 194. Man überfebe bie gange Schilberung biefes Reifenben vom Archipelagus nicht.

Bruftmehren aufgeführt, fur Die, welche fren feint wollten, und fren ju fenn mußten. Bie leicht waren die Thermopylen, wie leicht der Inhmits gu verthemigen? Bas bie Uebermache eines aust martigen Groberers vermochte, wird bier nicht if Unichlag gebracht; und was vermochte felbft biefe, fo lange die Ration nicht felber ihre Feffeln fich fcomtebete?

Rerner: Weim gleich Griechenland von vie len Landern an Fruchtbarteit abertroffen ward, fo ift es boch fdwehr, und wenigstens in Europa ims möglich, ein Land von gleich beschränttem Umfange ju finden, wo bie Matur ben verschiedenen 3meis gen bes Gewertfleißes fo mannigfaltig vorgtarbeis tet batte. Briedenland mar nicht blog Ackerland, nicht blog Weideland, nicht blog Sandelsland, - es war Alles zugleich; aber bie verschiebenen Theile zeigten boch eine besondre Unlage ju diesem ober jenen. War bas fruchtbare Deffene fur ben Betraidebau geschickt; fo mar es Arcadien fur Die Attica rubmte fich feines Delbaues und feines Symettifchen Bonigs; Theffalien Bergban war fparfam, aber auf taurium wie auf Thafus nicht unbefannt. Fur Gewerbe und Sandel paften die Seefladte; und wie laden Die zetriffenen Ruften und ber Rrang von Infeln

jur Schifffahrt ein? War es nicht diese Wielfeiz tigkeit des geschäftigen Lebens, welche eine Wiels seitigkeit der Josen und Kenntniffe erzeugte? Ward fie nicht die Grundlage zu der weitern Ausbils, dung der Nation?

Endlich: Kein andres Land von Europa hatte eine so gunstige lage jum steten Verkehr mit den altesten gebildeten Vollern der westlichen Welt. Nach Klein: Usen, nach Phoenicien, sührte ein Weg von Insel zu Insel. Nach Italien eine Ueberfahrt; und wie weit war es bis zu den Aegyptischen Kaften? Schon in den fabelhaften Zeiten sand man den Weg von den Theffalischen zu den Colchischen Ufern; wie viel früher und leichter nach jenen ländern, wo keine symplegadissche Klippen der kuhnen Argo den Durchgang zu versperren drobten?

## . Zweyter Abschnitt

Aeltefter Buftanb ber Marfon; und ihre

Die Ration ber Hellenen, wie fle fich felber von einem alten Beerführer nannte, (benn ben Dabmen ber Griechen erhielt fie von Fremben;) bewahrte in ihrer Mitte manche Sagen über ihren frubeften Buftand auf, welche fie auf eine gieme lich gleiche Stuffe mit ben wilben Bollerschaften fegen, die in den Walbern von Mordamerica ums herirren 1). Es batte biefen jufolge eine Beit gegeben, wo fie, noch obne . Ackerban, nur von den frenwilligen Befchenten bes Balbes lebte; ja wo felbft bas Reuer bem Simmel entwandt were den mußte, um ben Sterblichen ju bienen. Inc deß breitete fie fich icon in jenen Beiten all mablig aber bas land aus, bas fie nachmals inne battet und verdrangte bie frembartigen Bollers fcaften,

<sup>1)</sup> Asschal. Prom. vinct. v. 442 etc.

Unteritatien und Sicilien, ja selbst von Africa in Enrene, blübten seine Pflanzstädte auf. Der Jonische Stamm erhielt sich auf dem festen Lanz de von Grechenland, zwar so viel wir wissen, nur in Attica 7). Aber Attica allein wog auch an Ruhm und an Macht das übrige Griechenland auf. Die große Insel Euboea war meist, mans che der kleinen Inseln des Archipelagus waren ganz von ihm besetzt; aber an der Küste von Kleinz assen verdunkelten seine Pflanzstädte die der übris gen; und an denen von Italien und Sicilien gas ben sie ihnen wenig nach.

Bon ben frühesten Zeiten an blieben diese benden Stamme fortdauernd durch hervorspringende Eigenthümlichkeiten von einander verschieden, welsche selbst die allgemein werdende Bildung nicht verwischen konnte. Dem Dorischen Stamm war der Character des Eenstes aufgedrückt, der sich

<sup>7)</sup> Die andern Joner, sagt Herodot; und selbst die Atherner, legten den Rahmen ab; nur die in Klein-Affen behielten ihn formlich bep. Herod. I, 143. Deshalb läßt sich seine Berbreitung nicht so genau bezeichnen; wie man denn überhaupt nicht barauf ausgehen muß, jedes griechische Bolken auf seinen Ursprung zurückschen, und etwa gar einen allgemeinen Stammbaum von ihnem entwerfen zu wollen. Das hatten die Griechen selber nicht vermocht: aber die Hauptstämme blieben verschieden.

in feiner volltonenden Sprache, in feinen Befans gen, feinen Tangen, der Ginfachbeit feiner Lebens: art, und in feinen Berfaffungen zeigte. Er bangt mit aroffer Festigkeit an ber alten Gitte. Mus ihr gingen großentheils feine Ginrichtungen bes of fentlichen und bes Privatlebens bervor, wie fie burch Die Borfdriften feiner Befeggeber bemnachft bestimmt wurden. Ben ibm galt ber Borgug ber Befdlechter und bes Alters. Die Regierungen ber Dorifden Stabte waren urfprunglich immer mehr ober weniger die Regierungen reicher und ed; ler Gefdlechter: und icon barin lag ein Grund ber größern Reftigfeit ihrer Berfaffungen. Der gute Rath mard ben ber Erfahrung bes Alters ge: fict; wo ber Greis erichien, ftand ber Jungling auf. Die Religion mar ben ben Dorern weniger Begenftand bes Lupus; aber fie blieb ihnen befto mehr Begenftand bes Bedurfniffes. Was batte ber Dorer wichtiges begonnen, ohne bas Drafel vori ber gefragt ju baben? - Alles Diefes gilt von ben fruberen Zeiten. War die Chrfurcht vor der var ferlichen Sitte einmal besiegt, fo tannte ber Do: rer auch feine Grenze mehr; und Tarent fonnte an Ueppigfeit, wie Spracus au innern Sturmen, alle übrigen Stadte übertreffen. Geit Der Ginmane Derung Diefes Stammes in ben' Peloponnes, marb fowohl der größte Theil Diefer Balbinfel, ale auch Keeren's Ideen; Griechen I.

janischen Rriegs. Bis auf Diefe Beiten berunter war der Stamm der Uchaer fo machtig, bag So: mer der, wie fcon Thuchdides bemertt' 4), noch teinen allgemeinen Dabmen fur die gange Ration bat, ibn gewöhnlich von ben übrigen unterscheibet, Die er zuweilen unter ber Benennung ber Panbels fenen ju begreifen pflegt 5). Er batte bamals bennahe ben gangen Peloponnes, mit Musnahme Derjenigen Landschaft, Die, nachmals von ihm befest und genannt, ju jener Beit noch Jonien bieg, inne: und da die Bebiete bes Agamemnons und Dies nelaus, ber machtigften ber griechifden Burften, bende in jener Salbinfel lagen, wie konnte es anbers fenn, als bag ben Uchaern ber erfte Plag' gebubrte? Aber bald nach diefem Rriege traf ges rade Diesen Stamm das toos theils unterjocht, und in Die bartefte Dienftbarteit verfeget 6), theils aus feinen Wohnfigen verbrangt, und auf eine teine Landichaft, feitdem von ibm. Achaia

<sup>4)</sup> THUCYD. I, 3.

<sup>5)</sup> Πανέλληνες καί 'Αχαιοί, wie Il. II, 530. Die hels lenen find ihm zwar noch vorzugsweise die Bewohner von Theffalien; aber in dem Ausdruck Panhellenen, liegt voch auch schon der Beweis, daß bieser Rahme bereits damals ansieng einen allgemeinen Sinn zu bestommen.

<sup>6)</sup> Die Heloten ber Spartaner waren großentheils aus ben unterjochten Achdern hervorgegaugen, Theopomp. ap. Athen. VI, p. 265.

Achaja genannt, befchrantt ju werden. Es war dief eine Rolge ber Wanderung ber Dorer, unter der Subrung ber Dachtommen bes Bercules; wels de gwar jundchft die Eroberung bes Deloponnefes Bu ihrem Sauptziel batte; wodurch jedoch Die Wohnfike ber mehrsten Bellenischen Stamme vers andere murben. Seit biefer Beit marb fast ber gange Deloponnes von den Dorern, und ben fie begleitenden Metolern, (ibren naben Stammvers mandten, fie batten Elis inne,) befekt; mur bie Landschaft Achaja mard, jest bas Eigenthum ber vertriebenen Achdet, ans der fie wiederum Die Jos nier verjagten. Aber auch ein großer Theil bes abrigen Bellas mar von Bolferfchaften befegt, Die, wenn fie auch nicht ausbrudlich Dorer genannt wurden, boch burch ihre Diglecte ihre Dorifche Ablunft verriethen; Boeotier, Loerier, Theffaler: felbft die Macedonischen Bellenen geborten baju; und wenn bie Bewohner ber weftlichen Ruftenlander und Infeln noch juerft Meoler beißen, fo werben fie boch nachmals, (ibre Dialecte maren fich zu ahnlich) nicht mehr von den Dorern un: terfchieden. Wie verbreitete fich außerdem Diefer machtige Stamm nicht nach Often und Weften bin burch feine Colonien? Debrere ber Infeln bes Archipelagus waren von ihm befegt; an ber Rufte Rleinafiens, noch mehr aber an ben von Unter: Unteritatien und Sicilien, ja selbst von Africa in Eprene, blübten seine Pflanzstädte auf. Der Jonische Stamm erhielt sich auf dem festen Laus de von Griechenland, zwar so viel wir wissen, nur in Attica 7). Aber Attica allein wog auch an Ruhm und an Macht das übrige Griechenland auf. Die große Insel Euboca war meist, mans che der kleinen Inseln des Archipelagus waren ganz von ihm besetzt; aber an der Küste von Kleine assen von ihm besetzt; aber an der Küste von Kleine assen; und an denen von Italien und Sicilien gas ben sie ihnen weuig nach.

Won ben früheften Zeiten an blieben biefe benden Stamme fortdauernd durch hervorspringende Sigenthamlichkeiten von einander verschieden, welz che selbst die allgemein werdende Bildung nicht verwischen konnte. Dem Dorischen Stamm war der Character des Eenstes aufgedrückt, der sich

<sup>7)</sup> Die andern Joner, fagt Herodot; und felbst die Atherner, legten den Rahmen ab; unr die in Klein-Affen behielten ihn formlich bep. Hund. I, 143. Deshalb läft sich seine Berbreitung nicht so genau bezeichnen; wie man denn überhaupt nicht darauf ausgehen muß, jedes griechische Bolken auf seinen Ursprung zurückühren, und etwa gar einen allgemeinen Stammbaum von ihnen entwerfen zu wollen. Das hatten die Griechen selber nicht vermocht: aber die Hauptstämme blieben verschieden.

in feiner volltonenden Sprache, in feinen Befan: gen, feinen Tangen, der Ginfachbeit feiner Lebens; art, und in feinen Berfaffungen zeigte. Er bangt mit großer Festigkeit an ber alten Gitte. Mus ihr aingen großentheils feine Ginrichtungen bes of fentlichen und des Privatlebens bervor, wie fie burch Die Borfdriften feiner Gefeggeber bemnachft bestimme wurden. Ben ibm gdle ber Borgug ber Befdlechter und bes Alters. Die Regierungen ber Dorifden Stabte waren urfprunglich immer mehr oder weniger die Regierungen reicher und ed: ler Befdlechter; und icon barin lag ein Grund ber größern Seftigteit ihrer Berfaffungen. Der gute Rath mard ben ber Erfahrung bes Alters ge: fucht; wo ber Greis erfchien, ftand ber Jungling auf. Die Religion mar ben ben Dorern weniger Gegenftand bes turus; aber fie blieb ihnen befto mebr Gegenstand bes Bedurfniffes. Was batte ber Dorer wichtiges begonnen, ohne bas Dratel vori ber gefragt ju baben? - Alles Diefes gilt von ben fruberen Zeiten. War Die Chrfurcht vor ber vas ferlichen Siete einmal besiegt, fo tannte ber Do: rer auch feine Grenze mehr; und Tarent tonnte an Ueppigkeit, wie Spracus au innern Sturmen, alle übrigen Stadte übertreffen. Geit ber Ginman-Dering Diefes Stammes in beil Deloponnes, marb fowohl ber größte Theil Diefer Salbinfel, ale auch

Seeren's Ideen; Griechen I.

Des benachbarten feften tandes von Sellas, von ibm befegt.

Gine viel größere Beweglichkeit und Reigbars feit zeichnet bagegen ben Jonifchen Stamm aus. Alte Gitte band ibn viel weniger als ben Dorer. Er war leicht bereit fie ju verlaffen; fobald fein Bergnugen baben feine Rechnung fanb. Er wollte genießen; und fchien immer gleich empfanglich, für ben verfeinerten Genuß bes Beiftes und ber Sinnlichfeit. Er lebte in feinen Feften; ohne Bee fang und Tang mar fur ibn feine Freude. Geine weiche Sprache erinnert faft an bie Dialecte bet Gubfee; aber auch ben ibm, fo mie ben ben bortigen Bolfern, befigtigte fic bie Bemertung, baß eine weiche Sprache beshalb keinesweges ben Mangel von friegerischem Muth, bezeichnet. In ben Berfaffungen feiner Staaten murben erbliche Rechte entweder gar nicht jugelaffen, ober boch nicht lange gebuldet. Es maren Bolfsberrichaften. zwar burch manche Ginrichtungen befdrantt; aber bas Bolf gab boch ben Ton an. Muf Mles tonnte man ben Diefen Staaten eber als auf innere Rube gablen. Dichts aber mar fo groß, bas fie nicht glaubten erreichen ju tonnen; und eben weil fie es glaubten, haben fie es nicht felten wirklich. erreicht.

Break Brether Line

Diefe Berfchiebenheiten ber Sauptfamme in . ibren Unlagen mußten gleich im voraus bemerft. werben. Es giebt wenig Gegenstande in der Bes fchichte, Die felber, und noch mehr beren Folgen, fo menig erlautert maren, ale die Charactere ber Wolfer, und ihre Abtheilungen. Und doch find fie es eben, welche gewissermaßen die Grundfaden bes Gemebes ber Bolfergeschichte bilben. aus fie auch immer, ob aus der Abstammung, oder ben frubften Ginrichtungen, oder aus benden, bervorgeben mogen, fo lebrt die Erfahrung, daß fe bennahe unvertilgbar find. Durch bas Gange. ber Sellenischen Beschichte lauft ber Unterfchieb bes Dorifden und Jonifden Stammes. Mus ibm ging, wenn auch jugleich burch andre Urfachen genabrt, ber tiefgemurgelte Groll von Sparta und Athen hervor; und wer weiß nicht, bag an die Geschichte diefer Sauptstaaten die bes übrigen Briechenlands gefnupft werden follte?

Die Berichiebenheit ber Stamme und ihrer Unlagen marb und blieb jugleich eine Saupturfache ber nachmaligen politischen Berftuckelung. Es agb ichwerlich ein Land von abnlichem Umfange in bem eine folche Menge von Staaten neben einander bes ftanden batte. Sie lebten, fleine und große, (in wie fern man bas nur verhaltnigmäßig Große fo nennen kann,) jeber auf feine Weife; und eben barum blieb in Griechenland, gesichert vor ber Starrsucht ber großen Reiche, bes innern Lebens so viel.

Aus dieser altesten Geschichte der Nation, was können wir weiter als Bruchstücke erwarten? Wir überlassen es den Geschichtschreibern diese einzeln zu würdigen. Aber die allgemeinen Jauptmomente muffen wir heraustheben, welche den frühsten Gang ihrer Bildung bestimmten, wenn wir diese einigermaßen würdigen wollen. Was Religion, was alteste Poesse, was fremde Einwanderungen wirkten; wie durch dieß Alles das Heldenalter vorbereitet ward; dieß muß vorläusig erläutert werden, ehe wir dieß lestere schildern können.

## Dritter Abschnitt. Mittel ber erften Ausbildung

## Religion.

D6 von dem Irdischen oder dem Gottlichen bie Bildung ber Bolfer zuerft ausgebe, ift nicht leicht zu entscheiden. Daß bie Bestimmung ber bause lichen Werhaltniffe, bag bie Unwendung ber Dite tel ju einer regelmäßigen und leichtern Erhaltung une fers Lebens, Ackerbau und Landwirthichaft, gleichfam Die erfte Grundlage ber Bilbung ber Boller ausmachen, fleht nicht zu leugnen; aber icon fie ' tonnen teine bedeutende Fortfchritte machen, wenn das Gottliche ihnen nicht zu Sulfe tommt. Wo gedeihet Beiligkeit ber Chen, mo befestigt fich Beiligkeit bes Gigenthums, ohne die Scheu vor ben Bottern? Go tief ift bas Irbifche und himme lifde in unfrer Ratur in einander verflochten, bas mir burch eine fortichreitenbe Sarmonie amifchen berden wir uns über bas Thier erheben. Aber fo ordnete es auch weifilich ber Urbeber ber Dine ge, daß die Entwickelung bes Gottlichen in uns, 11111

um unfer Dasenn zu veredlen, nicht erft eines bos ben Grades von Einsichten und Rennenissen bedarf. Schwer, vielleicht unmöglich ift es, ein Bott zu finden, das keine Spuren von Religion zeigte; aber nie gab es oder kann es ein Bolk geben, bessen Religiösität erst die Frucht einer bobern Philosophie ware.

Die Grunblage aller Religion ift ber Glaube bobere Wefen, (wie verschieden man fich Diefe auch benten mag,) Die Ginfluß auf unfre Schickfale haben. Die naturliche Folge biefes Glaubens find gewiffe Gebrauche ju ihrer Bereb: rung; Unrufungen, Opfer, Gefchente. Alles dies fes bange fo mit ben menfchlichen Empfindungen jufammen, bag es, von felbft aus dem Innern bervorgebend, unabhangig von allem Forfchen und Wiffen besteht. Und das ift Boltereligion. Aber mo ber menfchliche Beift nur erft etwas ers wacht war, trennte fich boch von biefem einfachen Glauben etwas Boberes, (wenn gleich auf febr verschiedene Weise,) bas nur bas Gigenthum eis nes engern Kreifes von Prieftern, von Gingemeib: ten, von Aufgeflartern murbe. Benn Bolferes ligion nur auf Glauben und unentwickelten Bors ftellungen rubte, fo waren bagegen jenen boberer Rreifen gemiffe Lehren eigen, mochten biefe auch baufia

baufig in Bilbern vorgetragen, und gleichfalls burch außere Bebrauche verfinnlicht werden. Ben-De blieben gewöhnlich von einander getrennt; am fcarfften ben folden Boltern, ben benen es eine eigne Prieftercafte gab 1). Aber boch gab es zwischen benden gemiffe Berührungspunkte. ` Selbft eine Prieftercafte, wie geheimnigvoll fie auch mit ihren Lehren mar, mußte boch wenigstens burch einen außern Cultus auf bas Bolt wirten. weniger aber ber priefterliche Stand burch eine fefte Grenzmauer von ber Daffe bes Bolls abe gesondert ift; um besto mehr wird auch die Grenge wifden Bollereligion und Priefterlebre fich verwi: fchen. In wie fern alfo bende von einander ver-Schieben waren und blieben, muß ber Begenftand ber gelehrten Forschung fenn; fie mit einander verwechfele ju baben, ift eine ber reichften Quellen ber Irrebumer in Beziehung auf afte Religion geworden.

Es gab ben ben Griechen teine Prieftercafte; ja nicht einmal, wie wir weiter unten bemerten wer:

<sup>1) 3</sup>d glande dies in den frusern Theilen diefes Werts nicht nur bep den Megoptern, sondern auch bep den Insbern bargethan, und badurch ein belleres Licht aber viele fonft nicht zu erklarende Erscheinungen bep diesen Wolfern perbreitet zu haben.

werden, einen scharf abgesonderten Priefterstand. Aber dennoch gab es neben der Volksreligion ben ihnen eine Religion der Eingeweihten; und ihre Mysterien reichen fast eben so weit hinauf als ihre Volksreligion. Auf bende muffen wir erst einzeln einige Blicke werfen, ehe wir die Wirkuns gen der Religion ben ihnen überhaupt beurtheilen können.

Auch die Volksreligion der Griechen berufte auf dem Glauben an gewisse übermenschliche Wezsen; auf den Einfluß, den man diesen auf die Schicksale der Sterblichen benlegte; auf der dars auf gegründeten Schen sie zu beleidigen; und der Sitte sie zu verehren. Nach dem Bericht schon des ältesten und zugleich glaubwürdigsten Zeugen, waren indes überhaupt diese Gottheiten nicht Helz lenischen Ursprungs; und die gelehrten Forschungen, welche neuere Schriftsteller über die Herkunft von einzelnen derselben angestellt haben, segen dies außer Zweisel 2). "Die Hellenen, sagt Herodot 3), "haben ihre Gottheiten von den Pelasgern besons zumen; die Pelasger aber, welche vorher ihre Götzenten

<sup>2)</sup> Men febe vor allen Creuzer Spmbolit, B. II. S. 376 te. und Botriger Apultmuthologie Abicha. I. aber Juno.

<sup>3)</sup> HEROD. II, 50. 52.

ster verehrten, ohne ihnen besondere Rahmen ge "geben, baben die Mahmen ihrer Gottheiten von "den Megyptern angenommen." Diefe Rachricht bes Befdichtschreibers bat Dunkelheiten, die fic nicht vollig aufhellen laffen. Gefest auch gewiffe Gottheiten und bie Art ihrer Berehrung fen aus Megnpten gefommen; wie konnten - fragt man mit Recht - Die Dabmen Megyptischen Urfprungs fenn, ba bie Megyptischen Botternahmen, großens theils une nicht unbefannt, gang anders lauten ale die ber Griechen? Mus Berodot felber ift frenlich flar, bag bereits in feinem Beitalter es Sitte ber Megyptischen Priefter mar, ihre Gott: beiten mit benen ber Briechen ju vergleichen, und die Rahmen von Diefen auf die der ihrigen ju übertragen. Und bieraus erflart fich wenigftens fo viel, wie der Geschichtschreiber, ber in Megype ten ftets von einem Beus, einem Dionyfos, einer Artemis u. a. batte, fprechen boren, die Sache febr mabricbeinlich hatte finden tonnen. Aber bes -autwortet ift die Frage bamit noch feinesweges. Denn wenn auch bereits in Berobot's Beitalter bie Megnptifchen . Priefter griechische Gotternahmen auf ihre Gottbeiten übertrugen, wie lagt fich baraus wie die Griechen fie fruber von ihnen endehnt baben follten? Zwen Umftande indeß, Die que Berodot's Worten fich von felbst ergeben,

konnen bier menigstens einiges Licht verbreiten. Berobot nemlich bat Die Quelle feiner Dachrichten nicht verheimlicht. 36m maren Diefe Berfiches rungen zu Dodona ertheilt; es mar alfo Dodoneis fche Priefterfage. Das Drafel ju Dobona felber aber leitete feinen Urfprung von Megopten ab: burfen wir uns wundern, wenn man bort auch Die Bottbeiten der Briechen von baber abteitete? Ferner: Aus Berobot erhellt, bag bie Bellenen fe nicht unmittelbar von den Megnptern erhalten, fondern erft burch die Pelasger - alfo erft aus ber zwenten Sand - befommen batten. Wir werben unten weiter bemerten, bag bieß großentheils aber Creta und Samothrace geschab. Konnten folde Ummege fie unverandert laffen? Werden nicht ichon die Pelasger fie auf ihre Beife umgeformt haben, ebe fie fie ben Bellenen überlieferten? Fragen Diefer Art laffen fich nicht mehr mit Gis derheit entscheiden; wie viele aber auch von Meanntischen Gottheiten nach Griechemand getoms men fenn mogen, fo ift fo viel gewiß, daß fie feinesweges alle baber tamen. Daß Pofeibon, Daß Bere, bag Dionnfos und andre nicht Aegops tifcher Berfunft fenn, bat icon ber Bater ber Gefdichte nicht vergeffen anzumerten 4), und ba:

<sup>4)</sup> HEROD, II, 50

ben bie icarffinnigen Unterfuchungen neuerer, fo-

Wo aber auch bas Baterland ber einzelnen Bottheiten ber Bellenen urfprunglich mar; fo blies ben fie boch in Briechenland nicht, mas fie vor ber gewesen maren. Man braucht nur einen Blick auf griechische Religion ju werfen, um fic gu überzeugen, bag bie Gottheiten ber Griechen gan; ibr Gigenthum murben, wenn fie es aud pripringlich nicht maren; bas beißt, die Borftele lungen, die fie fich von ihnen machten, maren gang verschieden von den Borftellungsarten ber Bolter, von benen fie fie angenommen baben mos gen. ' Wo auch immer der Dienft bes Beus, ber Bere, des Poseidons und des Phoebus Apollon ursprunglich ju Saufe mar, - nur Bellas tannte ben Olympifden Weltherricher, bie Konigin bes Simmele, ben Erdumgarter, und den fernbin trefe fenden Stralengott. Go auch ben ben übrigen. Bas ber Bellene anrubrte; ward ju Gold, mare es auch vorber unedles Metall gewesen.

Wenn aber die Vollsreligion der Griechen aus der Umbildung fremder Gatter hervorging, wordn bestand diese Umbildung, dieses Umstempeln zu ihrem Eigenthum? Was war das Charactes ristische ristische ber Griechischen Gotterwelt? — Wer sieht nicht bas Wichtige Dieser Frage ein? Sie ist es nicht bloß fur Geschichte ber griechischen Religion, sie ist es fur Geschichte der Religion überhaupt. Denn die Aufgabe ist eigentlich keine geringere, als den wesentlichen Unterschied der Resligionen des alten Orients und Occidents feste zusesen.

Diefe characteriftifche Berfchiebenheit fpricht fich aber febr bestimmt aus; und lagt fich unfere Erachtens auf einen einzigen Sauptpuntt jurucht fuhren.

Die Untersuchungen über die Gottheiten bes Drients, wie verschieden auch die Deutungen der Einzelnen seyn mochten, sühren doch immer zu dem Resultat, daß Gegenstände und Kräfte der Natur ben ihnen zum Grunde lagen. Es konnten dieß erstlich körperliche Gegenstände seyn, die Sonne, der Mond, die Gestirne, die Erde, der Strom der das Land bewässert; oder es konnzen Kräfte der Natur seyn, eine erzeugende, erzhaltende, zerstörende Kraft; oder, was das gezwöhnlichste war, — man verband bendes mit einz ander; und Gegenstände der Natur wurden Gezgenstände der Verehrung, in so fern sie Neußes rungen

rungen ber erzeugenben ober gerftorenben Rraft was ren. Dan analofire Die Gottheiten ber Megnpi fer, ber Inder, der Derfer, ber Phrnger, ber Phoenicier in a. auch felbft ba, wo ihre Deus tung unvolltommen bleibt, fann man boch nicht zweifeln, bag irgend eine Idee biefer Art baben jum Grunde lag, und immer vorberrichend blieb. Sie batten nur einen Ginn, in fo fern man Dies fe Thee baran knupfte; und die beiligen Sagen ober Minthen von ihnen ericheinen uns eben best balb finnlos, weil wir fo oft jenen Schluffel dagu werloren haben. "Die Megnpter, ergablt Beroe ,, bot '), hatten eine beilige Sage, bag Bercus "tes vor bem Ammon erfchienen fen, und fein . Belicht feben wollte. 216 Ammon es verweis gerte, bielt Bercules mit Bitten an; ba folgotete ... Ammon einen Bibber, umbullte fich mit bem "Bell, fegre beffen Ropf auf, und zeigte fich fo "dem Bercules. Geitbem opfern bie Thebaer weie "ter feinen Bibber; nur Ginen folachten fie "jährlich am Ammonsfeste, behangen bas Bilb "bes Gottes mit ber Saut; und zeigen jugleich "baben bas Bild bes Bercules." - Wer verfieht bieß Dabrchen und bieß Fest aus ber blogen Ergablung? Wenn wir aber boren, bag ber Widder, Das Aegyptische Jahr eröffnend, Das Beis den

<sup>5)</sup> HEROD. H. 49.

den bes anbrechenben Grablings, bag Bergules Die Frühlingssonne in ihrer vollen Rraft fen, fo erklart fich ber Mothus wie bas Beft, als Fruhs lingsfeft, und fymbolische Darftellung, bes anbres chenben Frublings. In Diefem, wie in allen ans bern abnlichen Sallen, mard frenlich ber Gegena ftand oder bie Rrafe ber Natur in eine menfcliche Geftalt gehallt; weil ber Erieb gur menfclichen, Nachbildung unfrer Ratur viel ju tief eingepräge ift; ja weil er felbft aus ben Befchrantungen bers felben unmittelbar bervorgebe. Aber ben allen Gots tern bes Orients wo bieß geschab, blieb biefe, menfcliche Geftalt nur Debenfache, nur bas uns entbebrliche Mittel jur Berfinnlichung, Gie marb nie mehr ale biefes. Und barin liegt ber Grund, weshalb ben allen jeven Wolkern man nicht bas mindefte Bebenten trug, von biefer menfclichen Form abzuweichen, fe gu entftellen, fobald man ber fombolifden Darftellung glaubte Daburch eine großere Deutlichkeit geben ju tonnen; ober fobald noch vielleicht irgend ein andrer 3meck baburch erreicht werden follte. Aus diefer Quelle find alle die abentheuerlichen Battergestalten bes Orients hervorgegangen. Der Inder tragt fein Bebenten, feinen Gottern zwanzig Urme gu geben; ber Phrygier ftellte feine Artemis mit eben, fo vielen Bruften bat; ber Megypter feste ihnen **L**hiers

Thiertopfe auf. Wie verschieden auch diese Wers unstaltungen sind, immer hatten sie darin ihren Grund: die menschliche Form blieb Nebensache; die Hauptsache war ihnen deutlichere Bezeichnung (deutlicher auf ihre Weise) des Symbols.

Da die Griechen die meiften, wo nicht ihre fammtlichen Gottheiten aus der Fremde, vor allen aus bem Driene erhielten, fo war es naturlich, daß fie fie auch als Symbole jener natürlichen Begenstände und Rrafte erhielten; und je weiter wir in ber griechifchen Theogonie jurudgebn, um Defto deutlicher zeigen fich auch ihre Gotter noch als folche Wefen. Wer im Befiodus die frubern Gotterfofteme nur mit einiger Aufmertfamteit gelefen bat, tann bieß teinen Mugenblick vertennen; und felbft ben ben homerifchen Gottern, wer wird es leugnen? blicft jener Urfprung noch burch. Daß fein Beus den Mether, feine Bere den Dunfts, treis, fein Phoebus Apollo die Sonne bezeichnet habe, ift in einzelnen Erzählungen von ihm ums vertennbar. Aber gewiß eben fo unverfeunbar ift es auch, daß biefe alte Symbolik icon ben ihm gar nicht mehr bie berrichenbe Borftellungs: art ift, bag vielmehr fein Beus icon ber herre fder der Gotter und Menfchen, feine Bere bie Konigin des Olymps sen.

Das Wesentliche ber Griechischen Volksrelt: gion lag also darin, daß sie sich von jenen symbos lischen Vorstellungsarten immer mehr losmachte; aber sich nicht bloß davon losmachte, sondern auch etwas anders, etwas zugleich Menschlicheres und Höheres, an ihre Stelle setze. Die Götter ber Griechen wurden moralische Personen.

Wenn wir fie moralifde Perfonen nennen, fo foll damit feineswegs gefagt fenn, daß ihnen ein boberer moralifcher Abel bengelegt warb, als ber Menschheit eigen ift; (bas Gegentheil ift bes tannt genug;) fonbern vielmehr, bag ihnen die gans se moralifche Matur bes Menfchen, mit ihren Borgugen und Dangeln, (nur mit ben Debenbes griffen von boberer physischer Rraft, mehr getheri: fchem Korper, und boberer, wenn gleich teiness megs immer auch fconerer, Geftalt) bengelegt warb. Diefe Borftellungsarten aber murben bie bereichenden, wurden die Bottevorstellungen; und fo Befestigte fich jene unzerftorbare Scheidemand zwie fchen griechifden und nichtgriechifden Gottern. Jes ne wurden moralische Wefen; diefer Character mard ben ihnen herrschend; ja Alles; fie maren nichts geblieben als leere Dabmen, batte man ihnen biefen genommen; ben ben Barbaren blieben ihre Botter nur Perfonificationen gewiffer Begenftanbe und Rrafte

Arafte der Natur; und eben deshalb unmoralifche characterlofe Wefen, wenn man ihnen auch menfche liche Gestalt und gewisse Sandlungen und Arafte beplegte.

Saben wir hiermit ben wefentlichen Unters schied ber griechischen und nichtgriechischen Gotter bargestellt; haben wir hierdurch gezeigt worin jenes Umstempeln ber fremden Gotter, welche die Griechen unter sich aufnahmen, bestand; — so fragt sich wie und durch wen jenes Umbilden geschah?

Durch Poeffe und Kunft. Die Poeffe mat die Schöpferin; die Kunft befestigte die Borftels lungen, die jene hervorgerufen hatte, durch ihre Warstellungen. Und hier stehen wir auf dem ents scheidenden Punkte, der der Standpunkt für unfre weitere Untersuchung werden muß.

"Bober jeber ber Gotter ftammt, ob fie ,, alle von jeber waren, (fagt ber Bater ber Ges "fchichte ")), und wie fie an Gestalt waren, ,, das mußten, wenn ich fo fagen barf, noch bis "gestern und vorgestern die Griechen nicht. Hes "fodus

<sup>6)</sup> Henop. 11, 53.

"fodus und Somer, die ich nicht um mehr als "400 Jahre alter halte als ich bin, diese sind "es, welche den Griechen ihre Theogonie bichtes "ten; den Gottern ihre Zunahmen gaben; ihren "Rang und ihre Geschäfte abtheilten; und ihre "Gestalten bezeichneten. Die Dichter, welche als "ter senn sollen als diese Manner, haben, wie "ich glaube, spater gelebt."

Dieses merkwürdige Zeugniß verdient eine nas here Ausicht. Der Geschichtschreiber bemerkt bey demselben ausdrücklich, daß dieß seine eigne Meiznung, nicht fremde Angabe, sen. Er konnte alz lerdings irren; aber er spricht nicht leicht so bes stimmt, wo er nicht glaubt bestimmt sprechen zu können. Wir muffen also annehmen, daß seine Meinung das Resultat einer Untersuchung sen, wie man sie in seinem Zeitalter anstellen konnte; und können wir mehr als Er?

Er nennt Homer und Hefiod; und versteht mas turlich darunter die Verfasser der Gedichte, welche bereits sein Zeitalter unter ihren Nahmen kannte; die benden großen Epoposen Homers, und von Hesiod, wenigstens seine Theogonie. Sollten, wie eine neues re Meinung will, jene Gedichte die Werke mehrerer Verfasser seyn, die Sache wurde dadurch nicht verz verändert. Man wurde nur sagen muffen: die altern Spiker aus der Homerischen und Hestodie schen Sangerschule find es, welche die Hellenische Götterwelt gebildet haben; und diese Art sich auszudrücken wurde vielleicht auf jeden Fall die richtigere senn. Denn schwerlich mag man es bez zweiseln, daß die Nachfolger jener Dichter das Ihrige dazu bengerragen haben.

Nach den Versicherungen Herodot's haben dies se Dichter die Gestalten der Gotter querst bezeicht wer; d. i. sie haben ihnen nicht bloß überhaupt menschliche, sondern bestimmte menschliche Formen bengelegt. Sie haben ferner ihre Verwandtschaft, ihre Herfunft, ihre Verrichtungen abgesondert; sie haben also alle die personlichen Verhältnisse der haben also alle die personlichen Verhältnisse der Einzelnen bestimmt; und daher sehr natürlich auch ihnen ihre Zunahmen gegeben, die von diesem Allen enrlehnt waren. Wenn wir aber dieß Alles zusams mennehmen, heißt es weniger, als: diese Dichs ter waren die Urheber der Volkstreligion, in so fern diese auf bestimmte Vorstellungen gegründer war, die man sich von den einzelnen Gottheiten machte?

Damit ist keineswegs gesagt, baß Homer es sich jum 3weck gemacht habe, Bilbner ber F 2 Wolkse

Bolfereligion gu merben. Er benugte nur baben ben bieberigen Bolfeglauben als Dichter. eben ber Dichtergeift, ber in ben Belben, beren Thaten er fang, nichts unbestimmt ließ; ber ihre Personen und ibre Charactere uns vors Auge fubrt; that diefes auch ben ben Gottern. fand Die Perfonen feiner Gotterwelt fo wenig als feiner Belbenwelt; aber er bildete bie eine ans, wie bie andere. Der Rreis feiner Gotter bes fchrante fich auf eine maßige Babl. Gie find Bes mobner des Olymps; wenn auch nicht hansgenoß fen, boch Ortogenoffen; fie fuhren meiftentheils, wenigstens bann, wenn ber Dichter fe uns vors führt, ein gemeinschaftliches Leben. Satte untet folden Umftanden nicht auch ein weniger großer Dichter bas Bedurfniß gefühlt fie ju individualifie ren? Wie vielmehr ein Somer ? - Dag er bieß aber in einem folden Grabe vermochte, - bies mar bas Wert feines überlegenen Beiftes.

Durch Homer wurden also die Volksvorstels lungen von den Gottern zuerst bestimmt; und zwar auf immer bestimmt. Seine Gesänge lebten sorts dauernd in dem Munde der Nation; und wie ware es möglich gewesen, Bilder wieder zu verswisschen, die mit solchen Zügen und Farben gesmalt waren? Zwar wird neben ihm Hessodus genannt.

genannt. Aber was, find feine Namenverzeichniffe gegen die lebendigen Bilber bes Maconiden?

So wurden durch die epischen Dichter, das beift hier bennahe ausschließend, durch Homer, die Gotter der Griechen zu moralischen Wesen mit bestimmten Sharacteren erhoben. Als solche lebten sie in der Vorstellung des Volks; und wie viel auch der spätere Dichter von ihnen dichten mochte, er durste es doch nicht wagen sie in andrer Gestalt, unter andern Characteren aufzusühren, als denen, welche dem Volksglauben gemäß waren. Welche, und wie vielfache Folgen, dieß für die Bildung des Volks haben muß, fällt bald in die Augen.

Je menschlicher sich ein Bolk seine Gotter denkt, desto naber sind sie ibm; desto vertraus licher lebt es mit ihnen. Nach der altesten Bors stellungsart der Griechen, wandelten die Gotter oft unter ihnen, nahmen Theil an ihren Ungelts genheiten, vergalten es ihnen wohl oder übel, je nachdem sie von ihnen empfangen, und vor allen, je nachdem sie mehr oder weniger durch Ges schen aus diesen Vorstellungen der ganze außre Eultus nicht bloß nach seinen Formen hervor, er

erhalt dadurch sein Leben, seine Bedeutung. Wie hatte dieser Cultus einen andern als einen heitern, freundlichen Sharacter annehmen konnen? Die Gotter genießen ähnlicher Freuden wie die Sterbs lichen; ihr Mohlleben ist von derselben Art wie das Wohlleben von diesen; die Gaben die man ihnen darbringt sind dieselben, welche den Sterblichen gefallen; es ist ein gemeinschaftlicher, ein gleicher Genuß. Wie konnten den solchen Worstellungsarten die Feste etwas anders als Freus denseste werden? und wenn sich im Tanz und Gesang diese Freude äußert, wie mußten nicht beps de wesentliche Bestandtheile dieser Feste werden?

Eine andere Frage ift es: welchen Einftuß eine solche Religion auf die Moralität des Bolts haben mußte? In den Göttern wurden nicht nur keine rein moralische Wesen dargestellt, sondern Wesen mit menschlichen teidenschaften und Schwä, den. Aber dafür ist auch den Griechen die Idee ihre Götter als Borbilder der Moralität aufzusstellen, gänzlich fremd geblieben; und deshalb konnte auch wohl der Nachtheil, der aus solchen Göttern für die Moralität hervorging, wie sehr auch späterhin die Philosophen dagegen sprachen, nicht so groß senn, als er vielleicht nach unsern Begriffen zuerst scheinen möchte. Da wo man es nicht

nicht jur Pflicht machte ben Gottern abulich zu wers ben, tonnte auch von den Reblern und Bergebungen, Die ben Bottern bengelegt wurden, teine Enfchul Diaung für die Machahmung bergenommen werben. Much waren felbft in den Augen des großen Saus fens diefe Erzählungen wohl nicht mehr als Diche tereriablungen, um beren Wahrheit ober Grundles figfeit er fich nicht weiter befümmerte. Unabbangia won ihnen blieb die Scheu vor den Gottern, als hoberen Wefen, welche im Allgemeinen bas Gute wollen, Die Berbrecher verabscheuen, oft auch strafen. Diese Strafe verfolgt fie ichou in Diefer Welt; benn Strafen jenfeit bes Grabes nahmen Dichtung und Bolfsglauben ben ben Gries chen lange Beit nur in fo fern an, als man gegen Die Gotter unmittelbar gefrevelt batte 7). Mus jes ner Scheu vor den Gottern ward Marglitat im Bane gen, mard aber auch befonders bie Beobachtung ger miffer Pflichten abgeleitet, Die von großer practifcher Bichtigfeit murbe, wie 2. B. Die Unverleglich Leit der Alebenden (Supplices.) Die unter dem besondern Schus ber Gotter ftanben; Die Beilige feit des Gibes, und bergleichen; beren Berlegung eben

<sup>7)</sup> Man vergleiche meine Abhandlung über ben Begriff der Griechen von Strafen und Belohnungen nach dem Tode in: Berkintiche Monatschrift May 1785.

eben baber auch als unmittelbarer Frevel gegen bie Bottheiten angefeben murde. Allerdings ward alfo ben ben Briechen Die Bolkereligion in einem ges wiffen Grade Stube der Moralitat; aber in eis nem folden Grabe wie ben uns tonnte fie bieß nicht werben. Daß man ihre Wichtigfeit aber als Bugel fur bas Bolt feinesweges verfannte, bieß beweisen wohl binreichend die Aufficht die ber Staat über Die Erhaltung ber Bolkereligion in ben beffern Beiten ber Mation führte, und bie Strafen mie benen ihre Berderber und die Gof: tesleugner vom Staat belegt wurden. Und damit ift hoffentlich ber Borwurf hinreichend wiebers lege, baß wir bie Boltereligion ber Griechen, wenn wir ihre Musbildung Dichtern gufchreiben, wenn wir fie in biefem Sinne eine Dichterreligion hennen, ju einem leeren Spiel Der Phantaffe Rann indeß ber Ginfluß, ben bie Bolles teligion auf die moralische Bilbung ber Mation batte, vielleicht verschieden gewurdigt werben, fo ift der auf die aftherische Bilbung besto menigen zweifelhaft. Gie ging gang von Bolfereligion aus, und blieb auch foredauernd unauffoslich baran gelnupft.

Die der Umbildung der griechischen Gotter zu handelichen moralischen Wesen eröffnete sich ein unermestiches Feld für Die Poesse. Indem die Gotz

er menichlich wurden, wurden fie auch recht eis gentliche Wefen fur bie Dichter. Auch bie Dichte funft der Menern hat es verfucht die Gottheit ham belnd darzustellen; sie konnte es auch nur, indem fie fie möglichft vermenschlichte; aber man weiß mit welchem Erfolge! Umfonft verfucte fie es uns über die Rluft ju taufchen, welche zwischen. unfern bobern Begriffen von ber Gottheit und bem Bilde liegt, daß fie uns entwerfen mußte. aans anders war biefes ben ber griechifchen Boltes religion! Der Dichter tonnee nicht bloft, fonbern mufte bie Botter bem Bolfsglauben gemäß aufe führen, wenn er feine Wirfung nicht verfeblen Die großen Buge ber menfclichen Matur mollte. waren in ihnen ausgedrückt; fie ftanden einmal als eben fo viele bestimmte Urbilder ba. Bas ber Dicheer von ihnen ergablte, mochte ihm überlaffen bleiben; aber biefe Charactere felbft durfte er nicht andern; mochte er ibre eignen Thaten, Die Botters geschichten, besingen, ober mochte er fie als Theilis nehmer an den Thaten ber Sterblichen einführen. Gie felber, wenn gleich unfterblich, batten und bebielten doch immer ben menschlichen Character; fie intereffireen als foiche; mit ihren Schwachen ind Reblern blieben fie boch bem Menfchen nas ber, als batte man in ihnen Steale moralifcher Bollfommenbeit aufgestellt.

So ward und blieb griechische Bolfereligion burch und durch poetisch. Bedarf es eines weite läuftigen Beweises, daß sie eben dadurch, als die unerschöpfliche Quelle für die geiechische Kunft, auch dieser ihren Character gab?

Mur Gine Bemerkung mag bier baraber Dlas finden. Ben ben Bolfern bes Orients erhob fic Die bilbende Runft nicht nur nicht zu Idealen, fons bern fie mard verbildet. Jene Diggeftalten ihrer Botter, bie wir icon oben ermabnten, geben bie Beweife bavon. Ben ben Griechen mar bie Runft bas por gefichert. Seitdem ibre Gotter nicht mehr bloß phyfifche, feitdem fie menfolich: moralifche Wefen ges worden waren, war dieß unmöglich. Ginen Beus, eine Bere mit gebn Armen ju bilben, tonnte bem ' griechifden Runftler nicht einfallen; er murbe, ges gen die Vorftellungen ber Wolfereligion verftogenb, fein eignes Wert zerftort baben. Er mußte alfo ber reinen menschlichen Geftalt getreu bleiben. Wie nabe mar er bier nicht bem Schritt', ber ibn auf eine bobere Stuffe bob: feine Darftellunz gen ju Ibealen ju erheben? Er batte biefen Schritt vermuthlich burch fich felbst gerhan; aber er mar um fo leichter und naturlicher, ba bie Dichter ibm vorgearbeitet batten. In homer fand Phibias bas Ideal ju feinem Olympischen Jupis ter:

eer; und ift nicht bas erhabenste Gebilde menschlischer Gestalt, bas uns die Zeit übrig gelaffen hat, ist nicht der Baticanische Apoll aus eben biefer Quelle geschöpft?

Meben dieser Volksreligion gab es aber in Griechenland eine Religion ber Eingeweiheen, die in den Mysterien sich erhielt. Wie man auch immer über diese Institute denken, welchen Bez griff man von ihnen sich bilden mag, so wird es doch von Niemand bezweifelt, daß sie in die Classe der religiösen Institute gehörten. Sie mußten ale so auch norhwendig in einem gewissen Verhältnis zu der Volksreligion stehn; die Bestimmung von diesem aber wird sich nur dann mit einiger Wahrscheinlichkeit nachweisen lassen, wenn wir auf ihren Ursprung zurückgehn.

Wir muffen aber diese Untersuchung mit einer allgemeinen Bemerkung beginnen. Alle Mysterien der Griechen, so viel wir ihrer kennen, waren aus der Fremde eingeführt; und von den meisten derselben konnen wir ihre Herkunft nachweisen. Eeres war schon lange auf der Erde umberges schweift, als sie, in Cleusis aufgenommen, hier ihr heiligthum errichtete \*). Ihr geheimer Dienst

<sup>8)</sup> Hocrat. Paneg. Op. p. 46. ed. Steph, und viele andte Stellen in Muunen Eleulin. eap. k

in den Thesmophorien war nach herodot's Bes
richt <sup>9</sup>) durch Danaus aus Negopten nach dem
Peleponnes gebrache. Mochten die Orphischen und
Bacchischen Sacra Thracischen oder Regoptischen
Ursprungs senn, — sie waren gewiß aus der Fremde gekommen. Die der Cureten und Dactplen
waren auf Creta zu Hause.

Daß biese Inftitute in Griechenland mit dem Fortgange, der Zeit viele und große Veränderuns gen erlitten, daß sie gewöhnlich ausarteten, (richt tiger sagte man vielleicht, daß die Griechen sie sider santeten;) ist oft gesagt. Wie hatten sie unter den Griechen bleiben konnen, was sie unter ganz andern Nationen gewesen waren? Hier ist zunächst nur die Frage: was sie in ihrem Urssprunge waren; wie sie ben den Griechen Eingang sanden und sich, erhielten? Und in welchem Vershältniß sie zu der Volksreligion standen?

Sollte aber die Antwort barauf nicht schon in dem liegen, was oben von jenem Umstempeln und sich Aneignen der fremden Gotter ben den Hels lenen gesagt worden ist? Sie erhielten sie, wo nicht alle doch gewiß die meisten, als symbolischs physische Wesen; ihre Dichter bildeten sie um in morae

<sup>9)</sup> HEROD. IV, 172.

moralifche Befen, als folche erscheinen fie in iferer Boltsreligion.

Der frembolisch : physische Sinn marbe alfe verlobren aegangen fenn, batte es fein Mittel ju feiner Mufbewahrung gegeben. Und bief. fceint es, maren bie Mnfterien. 36r Sauptzweck alfo mar: Erhaltung ber Renntniffe von bem mas die, in ber Bolfereligion umgeforme ten Botter, eigentlich maren; welche Rrafte und Begenftande ber Datur fie barftellten; wie biefe. wie bas Weltall geworben war; alfo Cofmogonien, wie fie j. B. die Orphische Lebre enthielt. Aber Diefe Renneniffe, wenn fie auch burch lebre erhale ten wurden, wurden es boch nicht weniger burch fombolijche Darftellungen und Bebrauche; welche, wenigstens jum Theil, in Darftellungen ber beis ligen Gagen ober Mythen bestanden, beren wir bereits oben ermabnten. "In bem Beiligebum gu "Sais, fagt Berobot, gefchehen des Daches bie "Borftellungen von ben Begebenheiten ber Gottin, "welche bie Megnpter Mnfterien nennen; wovon "ich aber bas Weitere verschweige. Won bort "aber find biefe Minfterien nach Griechenland ges "bracht 1)." Wenn wir übrigens bierin eine Sauptbeftimmung ber Mofterien finden, soff .

<sup>1)</sup> HEROD. 1. c.

foll wieberum nicht damit gesagt senn, daß sie die einzige blieb. Denn wer sieht nicht leicht ein, wie vieles nun weiter hieran gekunpft werden konnte? Wie mit dem Fortgange der Zeit eine immer größere Mannigfaltigseit der Borstellungen in den Mysterien entstehen; wie vielleicht der ursprüngliche Sinn allmählig sich gänzlich verlies ren, und ein andver ihm untergeschoben werden mochte 2)?

Gebr

2) Bon welchem Umfange bie Untersuchung über die Die fterien fer, und wie wenig boch am Eube ausgemacht wird, zeigt bas febr fcabbare Bert von Gt. Croir; besonders in ber deutschen Hebersetung : Berfuchaber die alten Mpfterjen überfest von Leng 1790. anf welches ich mich in Betreff ber Beweisstellen begiebe. Erft feit der erften Ausgabe biefer Untersuchungen erfchien die portrefliche Schrift des S. Staatsrath v. Ouvaroff: Effai fur les mystères d'Eleusis; Troisième ed. à Paris 1816, Wenn der gelehrte Berfaffer fagt p. 65: nous avons ellayó de prouver; que les mystères religieux de la Grèce, loin d'étre de vaines ceremonies, enfermoient effectivement quelques restes de traditions antiques, et formoient la veritable doctrine ésotérique du polytheisme; fo ftimmen wir mit ibm überein; nur bag wir bie efoterifde Rebre urfprunglid auf'ben Ginn bes fcranten, ben bie in poetifche Befen umgebilbeten Gottbeiten der Griechen, als Maturmefen und Naturfrafte hatten; ohne die im Cert bemertten Folgerungen auszufolieffen, die barans bervorgebn mußten. Es ift nicht Die Gade bes! politifden Bifforifers biefe Unterfudung weiter gu verfolgen; er überläßt bieß billig bem Forfcher

Sehr leicht alfo ertlaren fic auch die Stel len, welche auffagen, daß die Boringe bes au Silbeten Lebeus vor bem roben bier bargeftellt. alfo vor Allen die Erfindung und ber Werth bes Meterbaus, auf ben fich ber Cultus Phyficher Gottheiten fast immer junachft bezieht, symbolifc. gelehrt, bag Mufichluffe über ein funftiges Leben nach bem Tobe, und ben bortigen Buftand bier ere theilt worden fenn; wie bendes namentlich von den Cleufinischen Mofterien behauptet wirb. mas mar biefes Unders, als Erflarung ber beilis den Sagen, welche von der Bottin als ber Lebrerin bes Ackerbans, von der Entführung ihrer Tochter in Die Unterwelt u. f. m. erzählt murben? fo wenig werden wir uns wundern, wenn wirben

der Geschichte der Religionen. Indes mögen bier noch zwey Bemerkungen stehn: Erstlich: Homer und hesiod sprechen nicht von Mysterien. Waren sie also anch alter als sie, (welches sebt wohl sepn tann;) so erscheinen sie doch noch nicht so wichtig. Ertlatt sich dies nicht von selbst, so bald man in der Absonderung der poetischen Boltsteligion, wie diese Dichter sie bildeten, von der altern physisch vorientalischen Religion die eigentliche Beschunung der Mysterien sindet? Zweitens: Diodon V. p. 345. ed. Wuchun, bemerkt: die von Ereta nach Grienchenland gebrachten Mysterien, wären in Ereta difentlicher Eultus gewesen. Sie wurden also erst in Griedenland Mysterien. Läst sich dieses wiederum natürlicher erklären, als durch die Udweichung der durch die Dichter gebildeten Boltsteligion von jener altern?

ben andern von biefen Sacris eine bis gur beilis gen Buth getriebne Schwarmeren erblicken; recht eigentlich bie Tochter bes Drients, welche Die Bellenen bereitwillig aufnahmen. Denn fie felber, jund biefe Bemerkung follte man nie que ben Mugen laffen,) waren fie nicht halbe Drientas fer? Bobnten fie nicht gerade auf ber Grenge fcheide zwischen Drient und Occident? Ben weite: rer Berbreitung nach Weften verloren jene Im fitute auch bald ihren Character. Was munden nicht fcon die Bacdifchen Sacra in Rom? Bas waren fie vollends biffeit ber Alpen geworden? Aber nur ben Weinstock konnte man dahin vers pffangen; nie ben Dienst bes Gottes bem er beilig war. Der falte Boden, und bie rauben Balber Des Morbens paften eben fo wenig fur Die Fener ber Bacchanalien, als ber Character ihrer Bes mobner.

Die geheime lehre, welche sich in den Mysifterien erhielt, mochte allerdings zulest in bloße Formeln und in todtes Ritual ausarten. Dens moch haben die Mpsterien sehr auf den Geist der Nation, nicht bloß der Eingeweiheen, sondern auch der großen Masse, gewirkt; und vielleicht auf die letztern noch mehr als auf die erstern. Die Schen vor dem Heiligen wurde das durch

burd erhalten; und dieß bestimmte zupleich ihre mitifche Wichtigfeit. Gie leifteten bieg mebr. als menere gebeine Gefellichaften es leiften tonne den Satten gleich Die Mofferien ihre Bebeime wille, fo war boch gar nicht beh ihnen Alles ges Seim. Sie waren, wie die Elenfinien, mit de fenelichen Geften, Processionen und Wallfahrten verbunden; an welchen gwar nur die Gingemeihren Amtheil nahmen, woben es aber Riemanden vent mebre mar, Bufchauer ju fenn. Aber indem ber arofe Saufe diefem gufchen durfte, blieb ihm gu aleich ber Glaube, bag es noch etwas Soberes. ibm Unbefanntes, gebe, wohn nur ber Gingeweihte ben Bugang fich office; und dies Sobere felbit. wenn auch fein Werth nicht allein in bem Gebeims mis bestand, tonnte boch an Wehrt gewiß badurch micht verlieren.

So kamen also Volksreligion und geheime Lehre, wenn sie auch immer geschieden blieben, doch darin überein, daß bende jum Zügel für das Wolf dienten. Der Zustand, wie die Wirkungen der Religion ben einem Volke, sind aber immer sehr eug an die Verhältnisse derjenigen Personen Jeknüpfe, die vorzugsweise zu dem Dienst der Genüpfe, die vorzugsweise zu dem Dienst der Getessienten Linxichtungen ben den Griechen verdies betressenben Linxichtungen ben den Griechen verdies seerens Ideen; Griechen I.

men aber um so mehr einige Erörterung, ba manche geringsügige Gegenstände des griechischen Allterthums mit einem saft übertriebenen Auswande von Fleiß und Gelehrsankeit behandelt worden find; eine Untersuchung über die priefterlichen Sim richtungen ben dieser Nation, die auch nur einfrermaßen ihrer Wichtigkeit entspräche, aber noch disher mangelt. Der Reichthum des Stoffs etrschwert sie frenlich um so mehr, da sich wents Allgemeines darüber sagen läßt; und auch die Beit manche Beränderungen herbensührte.

Wenn wir bis in die Helbeuzeiten gurndegebie, so lehrt zwar homer, daß es Priester gab, welche nur diesem Beruf sich gewidmet zu haben scheinen. Man erinnert sich leicht an sinen Calchas, an einen Chryses, und andre. Aber selbst in jonen Zeiten erschienen solche Priester sehr einzeln; nicht mehr als Vereine oder Gesellschaften, (wie in noch frühern Zeiten die in Griechenland eingewauderten Priestercolonien es gewesen seyn mögen;) und es scheint nicht, daß ihr Einstuß auf die übrigen Classen des Volles sehr groß und bedeutend gewes sen sen. Die heiligen Gebräuche zur Verehrung der Götter werden gar nicht bloß von ihnen besorgt, selbst ben der öffentlichen Feyer bedarf man ihrer nicht einmal. Die Ansührer und Hände

Die generalen ber

ster feiber bringen die Opfer 3); verrichten bie Sebete; beobachten die Zeichen, aus benen man auf den Erfolg der Unternehmungen zurückschließe. Mit einem Worte: die Könige und heerführer find felber zugleich Priefter,

: Die Spucen biefer altesten Ginrichtungen bate ten fich, unter bem Griechen auch noch in viel fpates . ren Beiten erhaften. Der zwente Archon in Athen, ber Borfteber bes offentlichen Cultus, beift ben Ronig, weil: er bie Saera ju vermalten batte. welche einft die Ronige ju verwalten batten .. Dr batte feine Benfiger; und feine Gattin muffet. iba fie auch geheinte Sacra ju begebet batte, von unbefcholienem Wandel fenn. En ward aber ... fo wie die andern Archoneen, jebes Jahr neu bes Kellt; und zwar burchs wos 4). Die Priefter auch Priefterinnen fir Die einzelnen Gottheiten wire ben größtentheile gewählt. Aber bie Priefterimin fonnten verbeiratbet fenn; und Die Wriefter erfdeie men burch ibre Burbe feinesweges: won ber Theils nahme

<sup>3)</sup> Statt aller andern Stellen febe man nur bie Befchrebbung bes Opfers bas Reftor ber Pallus bringt. Od. 11L. 430 etc.

<sup>4)</sup> Man febe bie claffice Stelle bep Demoftbenes in Nener. Op. II. p. 1370. ed. Ruisk.

nabine an burgerlichen Meniteen und Beldafren wurgefchioffen. Es gab einzelne Priefteramter, Die in gewiffen Ramilien erblich maren. Wece fcheinen wenige gewefen gu fein. . In Athen fennt man die ber Sumolpiden, die bes Botrechts genoß, daß ber Sierophant, ober erfte Bors Weber ber Glenfluffden Gacra, bo mie bie bren Abrigen 5), aus ihr genommen wurden. Abec man gelangte ju ber Stelle bes Dievophanten wift sine After; und auch biefe Menter wurden vete murblich nicht auf immer vergeben; lefonbern weche Melten 6). In wie fern dieß ben anbern Drieffere Animen auch ber Ball mar; wirdbuns von ben reinzelnen felden gefagt. In Delphi, bem erfiche der Bellenifchen Drafel . wart bie Buchia aus iben i Rrauen bet Brabt gewählte A34 und immfre Mitites Umgangs mit' Mannern enthalten. :: 23en Beit hefrigen Amftrengungen, welche mit ber Ge: itheisting iber Otalel verbunden maren ... ift es fauti ibuhricheinlich; bage fie ihre Stelle auf lange Beit Belleiben fonntes gur ben Außern Dienft abes 44... 32.22 Tems

<sup>5)</sup> Der Dabuchos ober Faceltrager; ber hierocerur, ober beflige Herold; und ber Epibomios, ber auf bem Altar biente.

<sup>6)</sup> Beispiele bat St. Croix gesammelt in: Bersuch aber die alten Dipfterien S. 130 ic. ber bentschen Ueberfebung.

<sup>7)</sup> EURIPID. Jon v. 1980.

Tempels waren ster, wie anderwärts, teute bestelle, die, wie Jon benn Euripides, dem Gone vberden, wie Jon benn Euripides, dem Gone vberdem Tempel eigen, wohl felbst darin erzogen was ren. Den Dienst im Innern des Heiligehums hatten aber angesehne Bürger aus Delphi, die dirche tode bestimmt wurden 3). In Dodona, wo wie in Delphi und andern Tempeln die Orac tel auch durch Priesterinnen gegeben wurden, scheint das Heiligthum dem Stamm der Selli ges hort zu haben, die schon Homer Lennt ?); über deren Werhalmisse wir aber nicht genauer untergeichtet werden.

Wie sehr es ben griechischen Ibeen angemese sen war, daß Priesterstellen nur auf einige Zett van ihren Inhabern bekleibet wurden, geht am besten aus den Ginrichtungen bervor, die Plato in seinen Büchern über die Gesehe in Rücksiche ihrer will I). "Die Mahl der Priester, sagt

<sup>8)</sup> Man febe bier die claffiche Stelle in Eunipid. Jon: 414: 3ch, fagt bier Jon ju ben Fremben; indem en von feinem Tempelbienst fpricht:

<sup>1&#</sup>x27;Ich forge fur bas Aeufre nur, bas brinnen "Liegt denen ob, bie nach am Drepfuß fiben; "Der Delpher Erften, die bas Loos erfobr."

<sup>9)</sup> IL XV. 235.

<sup>3)</sup> Pray. de leg. 1, VI. Op. VIII. p. 266. Bip.

foll wieberum nicht damit gesagt senn, daß sie die einzige blieb. Denn wer sieht nicht leicht ein, wie vieles nun weiter hieran geknüpft werden konnte? Wie mit dem Fortgange der Zeit eine immer größere Mannigfaltigkeit der Vorstellungen in den Mysterien entstehen; wie vielleicht der ursprüngliche Sinn allmählig sich ganzlich verlies ren, und ein andver ihm untergeschoben werden mochte 2)?

Seht

2) Bon welchem Umfange die Untersuchung über die Dip. fterien fen, und wie wenig doch am Gube ausgemacht wirb, zeigt bas febr fcatbare Bert von Gr. Croir; befonders in ber deutschen Heberfebung: Berfuch ubet Die alten Mofterien überfest von Leng 1790. anf welches ich mich in Betreff ber Beweisftellen beziehe. Erft feit ber, erften Ausgabe biefer Unterfuchungen erfcbien die portreflice Schrift des S. Staatbrath v. Ouvaroff: Effai fur les mystéres d'Eleufis; Troisième ed. à Paris 1816. Wenn der gelehrte Berfager fagt p. 65: nous avons ellayó de prouver; que les myftéres religieux de la Grèce, loin d'etre de vaines ceremonies, enfermoient effectivement quelques restes de traditions antiques, et formoient la veritable doctrine ésotérique du polytheisme; fo ftimmen wir mit ibm überein; nur bag wir bie efoterifde Lebre urfprunglich auf ben Ginn beferanten, ben bie in poetifche Bofen umgehilbeten Gotto beiten ber Griechen, als Maturmefen und Naturfrafte batten; ohne die im Eert bemerkten Folgerungen ansaus folieffen, die barans bervorgebn mußten. Es ift nicht Die Sache des! politifden Bifterifers biefe Unterfuduns weiter ju verfolgen; er überläßt dies billig bem goricher

Sebr leicht alfo erflaren fic auch die Stek len , welche auflagen , bag bie Borgige bes que bildeten tebens vor bem roben bier dargeftellt. alfo vor Allen die Erfindung und ber Berth bes Mcerbaus, auf den fich der Cultus Phyfifcher Bottbeiten fast immer gunachft bezieht, symbolisch. gelehrt, bag Muffchluffe über ein funftiges leben nach bem Lobe, und ben bortigen Buftand bier ertheilt worden fenn; wie bendes namentlich von ben Cleufinifchen Mofterien behauptet wirb. was war diefes Unders, als Erflarung ber beilis aen Sagen, welche von der Botein als ber Lehrerin bes Ackerbans, von ber Entführung ihrer Tochter in die Unterwelt u. f. m. ergablt murben? fo wenig werden wir uns wundern, wenn mir. bep

der Geschichte, der Religionen. Indes mögen bier noch zwep Bemerkungen stehn: Erftlich: Homer und hessobsprechen nicht von Mysterien. Waren sie also auch alter als sie, (welches sehr wohl sepn kann;) so erscheinen sie doch noch nicht so wichtig. Erklärt sich dieß nicht von selbst, so dald man in der Absonderung der poetischen Bolksteligion, wie diese Dichter sie bildeten, von der altern physisch vorientalischen Religion die eigentliche Beschimmung der Rysterien sindet? Zweitens: Diodan V. p. 345. ed. Wuchell, bemerkt: die von Ereta nach Grieschenland gebrachten Mysterien, wären in Ereta dssent- licher Eultus gewesen. Sie wurden also erst in Grieschenland Mysterien. Läst sich dieses wiederum natürlicher erklären, als durch die Abweichung der durch die Dichter gebildeten Bolkstelision von jener altern?

eigne und abgesonderte Classe der Gesellschaft bille beten, so folgte auch von selbst, daß es hier nicht wie ben den Regyptern eine eigne Priesterkeite geben konne. Micht diese kann man alse der Wolksreligion hier gegenüberstellen; was diesit gegenüberstehe, sind die Misterien; was diesit gegenüberstehe, sind die Misterien; aber die in diese Eingeweihten waren eben so wenig samme lich Priester, als es das Ame eines Priestens nochwendig mit sich brachte in die Mysterien eine geweiht zu senn. Der Zureitt zu diesen stenden allen denjenigen offen, welche nach ihren Verhalte nissen wurden,

Diese Sinrichtungen führten zu großen Fobgen! Es gab hier also keine einzelne Classe ber Mation., die ein ausschließendes Eigenthum auf gewisse Zweige der wissenschaftlichen und der gektigen Ausbildung sich angemaaßt; die durch eine wur ihr verständliche Schrift, sich in diesem austschließenden Besis erhauen haue. Das vielmeher, was

bas eine politifche Parthep bier thatig war, fo wiede ber Borgang taum begreifich icheinen. Er giebt aber boch immer einen auffallenben Beweis, wie letet bas Atbernienliche Bolt aufanbenen war, wenn man feine Dei-ligthumer angriff.

1946 Gemeingut, und gwar bas ebelfte Gemeins che ber Denfcbeit ift und bleiben foll, war und Blieb Diefes ben ben Griechen. Darin lag bie Moglichtit einer frenen Entwickelung bes phis Woophiften Geiftes. Die altefte Philosophie Der Griechen, wie fie in der Jonifchen Schule auf feinte, mochte vielleicht in ihrem Urfprunge in einer engen Berbinbung mit ber Meligion ftebn, felbft gewiffermaßen baraus bervorgebn; (wer mag ben engen Bufammenbang zwifchen ben Philosophemen aber Die Ctemente ber Dinge, und ben alteften Borftellungen von ben Gottheiten als Rraften ober Begenftanden ber Marur vertennen?) aber bie Rei Ugion fonnte ibr nicht fortbauernd Reffeln anles gen. Gie binberte nicht, bag ber Beift bes fregen Untersuchens ermachte, und fortbauernd an Lebein Digfeit gewann; und eben beshalb tonnten nach: mals alle biejenigen Biffenschaften eine fefte und eigenthumliche" Beftalt ben ben Griechen anneb: men, welche biefen vorausfehren. Daß alle wiffens fcaftlichen Kenntniffe an Religion gelnupft bieß ben, ift bas Eigenthumliche ber geiftigen Bill bing des Orients; indem fie ben ben Griechen fich : Davon erennteir, erhielten ihre Biffenfchaften ihre Selbftftandigfeit, und bamit ben Occibentalifden Chargeter: ben fe wiederum ben Wolftern mie Theilten, beren tehrer fie wurden. ₹./%. ;

Inden aber bie Priefter ben ben Beiechen teine Scharf abgesonderte Claffe oder Coffe bilbes ten, tonnte bie Religion bier auch nicht in bem Umfange Staatsreligion werben, wie fie es ben anbern Bollern geworden ift. Gie bat, wie bie weitern Untersuchungen es lebren werben, ber Dos litit gedient; aber fie ift nicht ihre Sclavin gewors ben. Die tradine profatiche Religion ber Romer mochte fich baju gebrauchen ober migbrauchen lass fen; die ber Griechen war baju viel ju poetifc. Schien jene nur um des Staats willen da ju fenn; fo fchien bie griechische, auch wo ber Staat Be nußte, fich ihm nur frenwillig gu leiben. Bar bort bie Bolfereligion burch bie Patricier in bie Feffeln eines Spftems geschlagen, fo bestelt fie bier ihren fregen Character.

## Einwanberer.

Weim gleich ber Sellenische Stamm ber herre schende in Griechenland marb, so blieb er boch teinesweges unvermischt. Die Vorzäge des Lanz des luben zu Einwanderungen ein; und seine Lage erleichterte dieselben. Von Norden her, oder von der Landseite, waren nuhrere Wölferschaften in verschiedenen Zeiten in dieses Land eingewandert, Thracischen, Carischen und Illveischen, Uer sprungs

formige 4). Gie magen, in fo fern fie im Land de blieben, fich unter den Sellenen allmablig vers lobren baben; aber, felber Barbaren, fonnten fie au ber Milberung ber Sitten ber Mation fcwerlich wiel beptragen; wiewohl bennoch Thras eifche Dichter, ein Orpheus und feine Gangerfdule, ein Linus und Andre, nicht ohne Ginfluß barauf Unders aber mar es mit den Ginwandes rungen Die jur Gee geschahen. Griechenland mas bier, wie bereits oben 5) bemerft, in einer maffie gen Entfernung von ben gebilbereften Bollern ber wefflichen Welt umgeben, Die zugleich mehr ober weniger Schifffahrt treibende und Colonien flife tenbe Boller waren. Bon ben Phoeniciern ift Diefes bereits ausführlich gezeigt; von ben Klein: Affaten ift es eben fo wenig einem Zweifel uns terworfen; und Spuren Megnptischer Mieberlaffung gen fanden fich nicht weniger in Europa, als in Afien.

Satten fich auch gar teine Rachrichten von Ginwanderungen Diefer Bolfer in Griechenland er haken, fo wurden fie alfo boch icon an und fur

<sup>4)</sup> Ihre Nahmen bat Strado großentheils verzeichnet L VII. p. 494. Casaun.

<sup>5)</sup> Dben G. 58.

fich febr mabricheiplich fenn. " Aber es fehlt if menig an Machrichten biefer Ant, bag fie viele mehr fich faft Beftimmter erhalten haben ; ale mach ber Entferming ber Beit, mib ben Buftanb ber Mation, es ju erwarten fand. Das Unbens fen bavon batte fich nicht verlieren tonnen, weil ihre Folgen ju bleibend waren; und mochun auch wie ben Begebenheiten; Die fo Tange nur burch Die Gage fortgepflangt wurden, Berfchiebenheiten fowohl ale Musichmuetangen Der Grablungen ftart finden, fo wird boch die Ctitit gegen ihre Bafer beit im Gangen ichwerlich gegrandete Ginreben gu mathen haben; wenn man nur bie Ergablungen bavon in b'em Ginne verftebe; wie bie Minthifiche Sprache bes hoben: Alterthums es erforbert. 34 ihr werden bie Rahmen einzelner Beerführer an Die Stelle ihrer Stamme gefest; was eine Reibe bon Begebenheiten gleicher Art, was etwa eine Reibe von Ginmanderungen mar, wird als sine einzelne bargestellt; und von Diefer basjenige ers sablt; was mir von Bielen galt. Alis bie erfte unter jenen Ginmanberungen über ibas Meer bet wird bie: von Cecrops imb. fainer Colonie aus Sais in Unterägypten nach Attica erwähnt 6); fo mie

<sup>6)</sup> Man fest fie um 1550 v. Chr. Die Cinwanderung bes Cecrops aus Aegopten ift durch neuere Forfdungen

mie nm 50 3Sabre fpatet bie bes Danaus abs Themmis in Oberagmeen nad Arges im Velopone nes. Gie eddaben in benjenigen Beiten, in wele ichen nach ber mabricbeinlichften Zeitrechnung bie aroffen Umfehrungen Der Dinge in Megnoten burch Die Berreifung ber Arabifcheir Momaben, und bie Bieberberfellung ; bet Rrenbeit, und' Unabbangiofelt bes Reichs erfolgten; Beiten, in benen Musmande: sungen wenigstens nicht unmahrscheinlich find. Colonie, welche nach Berobots Bericht Cabunis mus Phoenicien; und mit the fowebl die Buchs Rabeifdrift, als auch viele andte Renntniffe nach tit 3. Girle:

1. Z. d. mitte Gefoldte Sellentider Stamme . . und Stadte I. G. 106 2c. febe verbactig gemacht metben, da vor Theapomp tein Schriftfeller ihrer ermanne. Inbef mußte bod Theopomp eine altere Quelle por Augen baben. Dab ber Glanbe an eine Betwandtichaft mit ben Meguptern in Athen bis ju Gofons Beiten binanfreiche, fceint mir nach ber Ergablung bes Platon in Timaens, (Op. IX. p. 293 etc. ed. Bip.) nicht zwelfelhaft. Die weitere Forfcmig über ben Ginfit Meguptens auf Griedenland, workber bie Reinungen jest fo entgegengefest find, wird and mabrideinlich su bem Refultat fubren, bağ die Babrheit in ber Mitte liege. Benn Beforantt. beit bes Lanbes, Meberbevollerung, und Staatsummile sungen die bringendften Beranlaffungen gu Auswanderungen waren; fo wirften biefe Urfachen wohl in feinem anbern Lanbe ber alten Belt fo fart gufammen wie in Megypten.

: :

Briechenland beachte 7), bedarf feines weitern Beweifes, wenn man die Berbreitung biefes Bolts burch Offangorter fennt; nur bas tonnte befreme bend icheinen, bag wir nur von Giner folchen Dieberlaffung in Griechenland boren; bem gewohns lichen Gange bet Dinge gemaß, fteht weit eber ein fortbauerndes Ginmandern ju erwarten if wie es auf den Infeln gefcab, die großentheils gang phoenicifch murben. Much biefer 3meifel aber ver Schwindet, wenn man Cadmus nicht als biftorifche Derfon, fondern ats Symbol ber Dhoenicifden Colonien in Briechenland betrachtet; wiewohl beb fo alten, und fo bestimmten Angaben als bie bes Herodot über Cadmus find, man nicht fo leicht Die gewöhnliche Borftellung aufgeben tann. End: lich barf die Unfiedelung bes Belops aus lindien in ber Salbinfel nicht vergeffen werden, welche nach ihm ben Mahmen trug 8). Huch fie warb burch friegerifche Beitlaufte veranlagt. Santalus, ber Bater bes Delops, verfrieben aus indien burch Ilus Konig von Troja, fuchte und fand mit feinen Schafen eine Buffucht in Argos.

Indef ift es eine febr verschieden beantwors, tete Frage: welche Folgen bie Ginwanderungen jeuer

<sup>8)</sup> STRAB. p. 222,

jener fremben Colonisten für Die Cultur ber Grie: den gehabt baben? und man ift weit eber ger neigt gewesen ibr diesen abzusprechen, ale ibn ein: taraumen. "Bon ben Anfiedelungen gebildeter Bolfer neben Barbaren fofort einen Schluß auf Die Bilbung Der legtern itt machen, ift allerbings eine miffliche Sache, wenn nicht febr flare Beweife es beftatie den. Geit langer als zwen Jahrhunberten finb Morbamericas Urbewohner Die unmittelbaren Rade baren gebilbeter Europäer; und wie menia baben fe biober von ihnen angenommen? Wenn man bieß auch ben ben Griechen bezweifelte, lag ber Bauptgrund barin, weil ihre gange Badung fic qu - auffallend von der jener Boller bes Orients anterfchieb; als bag fie ihr etwas ju verbanten au baben ichien.

Gleichwohl bestätigen jenen Einfluß die eignen Zeugnisse der Griechen ju laut. Cecrops wird ausdrücklich als berjenige genannt, der die häussliche Werbindung unter den Bewohnern von Mertica durch Einfährung regelmäßiger Shen gründeste; der die Burg von Uthen erbauce, die auch nachmals seinen Nahmen trug. Shen so war es mit der Burg die Sadmus in Theben anlegte; und wollte man auch die Nachricht Herodots, das durch ihn die Schrift zu den Hellenen gebracht

nabine an burgerlichen Menitern und Beldaften Wurgefchioffen. Es gab einzelne Priefteramer. Die in gewiffen Ramilien erblich waren. Were fcheinen wenige gewesen ju fenn. In Athen fennt man die der Gumolpiden, Die bes Botrechts genoß, daß ber Bierophant, ober erfte Bors Weber ber Elenfinifden Gacra, fo mie bie bren Abrigen 5), aus ihr genommen wurden. Aber man gelangte ju ber Stelle bes Bierophanten erft sine After; und auch biefe Mentter wurden vet: mutblich nicht auf immer vergeben; bfonbern weche felten 6). In wie fern dief ben anbern Prieftere Anmern auch ber Rall war, wird uns von beit reinzelnen felten gefagt. In Delphi, bem erfiche Ger Sellenifchen Drafel , wart bie Brebia aus bin : Regnen ber Stadt gewählt 31 und immire michirbes Umgange mit Dannern enthalten. : Ber Beit befrigen Andirengungen, welche mit ber Er: itheilang iber Otatel verbunden maren, ift es taute ivabricheinlich Daßeffe ihre Stelle auf lange Beit Belleiden: tonntes Bur den augern Dienft ubes ជនរដ្ឋស្វីស្វែរ Tems

<sup>5)</sup> Der Daduchos ober Fadeltrager; ber Sierocernr, ober beflige Herold; und ber Epibomios, ber auf bem Altar biente.

<sup>6)</sup> Beispiele bat Ge. Croix gestummelt in: Bersuch über bie alten Dopfterien G. 130 ic. ber beutschen lieberfegung.

<sup>7)</sup> EURIPID. Jon v. 1980.

Tempels waren ster, wie anderwärts, teute bestelle, die, wie Jon Com Gum Guripides, dem Gone voler dem Tempel eigen, wohl felbst darin erzogen was ren. Dem Dienst im Innern des Heiligihums batten aber angesehne Burger aus Delphi, die durchs tods bestimmt wurden 8). In Dodond, die in Belphi und andern Tempeln die Orac, tel auch durch Priesterinnen gegeben wurden, scheint das Heiligihum dem Stamm der Selli ges hort zu haben, die schon Homer kemis ?); über dern Berhälenisse wir aber nicht genauer untergrichtet werden.

Wie sehr es ben griechischen Ibeen angemessen war, daß Priesterstellen nur auf einige Zeit von ihren Inhabern bekleidet wurden, geht am besten aus den Sinrichtungen hervor, die Plato in seinen Büchern über die Gesehe in Rücksicht ihrer will I). "Die Wahl der Priester, sagt

ولأراثه بشر

<sup>8)</sup> Man sehe bier die elafische Stelle in Eunipid. Jon: 414: 3ch, fagt hier Jon au den Fremben; indem em von seinem Sempelbienst spricht:

<sup>1&#</sup>x27;36 forge fur bas Meufre nur, bas brinnen "Liegt benen ob, bie nah am Drepfuß fiben; "Der Delpher Erften, bie bas Loos erfohr."

<sup>9)</sup> IL XV. 235.

<sup>1)</sup> Praz. de leg, 1, VI. Op. VIII. p. 266. Bip.

erblickt er auf bem Meer ein Cretenfisches Sans belsichiff; er fubrt bieg nach Criffa, und bestelle Die Kremblinge ju Dienern bes neugegrundeten Beis ligebums; ben bem fie fich anfiedlen und bleiben 9). Bas beift diefe Erzählung, (beren bistorische Wahrheit wir übrigens nicht behaupten), von ber Dichtersprache entfleibet anders, als eine Cretenfis fche Colonie grundete ben Tempel und bas Dras tel ju Delphi? So tann alfo auch Berodoe's Machricht, von bem Megnptischen Ursprung bes Drafels ju Dobona, nichts Befremdendes mehr haben 1); wenn gleich baffelbe einer anbern Ber: anlaffung, nemlich dem phoenicifden Sclavenban: bel, burch ben zwen beilige Weiber, bas eine nach Ammonium in lybien, bas andre nach Do: bona geriethen, feinen Urfprung verbanfte. Buffe ten wir genauer, wer bie Gelli maren, (man balt fie fur einen Zweig ber Delasger;) bie nach Somer 2) die Inhaber des Qrakels und die Diener bes Gottes beißen; fo murben mir über bie Ges fcichte beefelben mabricheinlich etwas mehr fagen konnen, als uns jest möglich ift. Gein Megope tischer Ursprung war aber, nicht bloß nach Dos doneischer, fondern auch Megpptischer Priefterfage, aners

<sup>&#</sup>x27;9) Homen. Hymn, in Apoll. 390 etc.

<sup>1)</sup> Henon. II, 54.

<sup>2)</sup> Il. XVI, 234.

anerkannt. Frenlich konnten solche Riederlaffuns gen in Griechenland nicht das werden, was sie, wie im zwenten Theile dieser Untersuchungen gez zeigt ift, in Africa wurden. Weber die Beschafe fenheit des Landes, noch der Geist des Bolls gestätteten dieß, ben dem zwar auch die Bollsres ligion nicht ohne politische Beziehungen blieb; das doch aber nicht, wie die Regypter den Staas ganz auf Religion grundete. Aber sie wurden die Mittelpunkte von Staaten Bollervereine; sie bee standen als Drakel; deren der Grieche sowohl im offentlichen als auch im Privatleben bedurfte.

Nehnliche Priesterinstitute entstanden sehr frut auf verschiednen der Inseln, welche Griechenland umgaben, und wurden von da nach hellas selber verpstanzt; vor allen auf Creta und Samos brace. Die erste dieser Inseln nimmt in mehr wie Siner Rücksicht einen bedeutenden Plat in der ältesten Geschichte der griechischen Cultur ein; aber die Cultur, welche auf Creta ausseimte, scheint mehr frühe Blüthen als spätere Früchte getragen zu haben. Was wir von Creta Rühmliches wissen, fällt schon in die Vorhomerischen und Hosmerischen Zeiten 3). Iene Reinigung des Meers

von

<sup>3)</sup> Man febe die reiche Compilation von Meurstus: Crota, Cyprus, Rhodus. 1675.

von ben Seeraubern; jene Beberrichung ber Infeln und eines Theils ber Ruftenlander, felbft Mes ticas: jene Gesekgebung des Minos, des Berrrauten bes Beus - Dieg Alles fallt in ein fo bobes Alterthum, daß weniger der Gewißheit, als nur ber Bermuthung bier Dlag gelaffen ift. Aber auch beb Somer erscheint Ereta noch in einem fo glangenden Buftande, bag taum eine Landichaft bes Continents damit verglichen werden tann 4). Soon die lage diefer großen Infel macht es freme lich febr beareiflich, wie fie bem feften Lande von Bellas in der Cultur vorangebn fonnte. Lag fie nicht fast in der Mitte zwischen Regppten, Phoes nicien und Griechenland? War fie gber, wie man uns berichtet, bas Baterland bes Erzes unb bes Gifens, und murben jugleich biefe Metalle bier zuerft bearbeitet 5), fo flart Diefes allein icon das zweifelhafte Dunkel auf, welches bie altefte Sage bier umbullt. Bedarf es niehr um Die Ginmanderungen ju erflaren, Die von mehreren Seiten ber durch Delasger, Megnpter, Phoenicier und Helle:

<sup>4)</sup> Ereta ift ein Land in der Mitte des dunkeln Meeres Anmuthvoll und fruchtbar und ringsamwogt; und darin find

Biel und ungahlbare Menfchen, die neunzig Stabte bewohnen ic. Qd. XIX, 172 otc.

<sup>5)</sup> Die Sauptstelle ben Diopon. V. p. 853. WRONEL.

Sellenen u. a. 6) dabin geschaben? Dufte bie Berarbeitung biefer Metalle nicht ju mehreren Erfindungen führen? Dufte ber bamit getriebene Sandel nicht die Bertilgung der Seerauber nothe wendig machen? War es nicht febr naturlich, wenn an Diefe, ben Bottern jugefdriebenen, Er: findungen, auch mancherlen frommer Aberglaube gefuupft mard, ber beilige Gebrauche und Dip: Rerien erzeugte, wie fie ben Cureten und Idaeis fchen Dactylen bengelegt werben 7)? Die Mens ge von Era, und die Bearbeitung besfelben, well de in bem Belbenalter fich zeigt, giebt einen Bes weis, wie wichtig, und wie alt auch schon biefe Runft gewesen fenn muß. Daß diese Erfindung cber Eretenfifden Urfprungs fen, mard, wie Stra: bo berichtet, einmuthig verfichert \*); wie groß auch fonft die Berichiebenheit ber Sagen über bas alte Ereta mar; Sagen, Die mahrscheinlich icon manchem Dichter Stoff bargeboten hatten, the fie von ben Eretenfifden Gefchichtfdreibern, auf welche fich Diodor beruft, niebergefdrieben murben.

Daß

<sup>6)</sup> Sie werben chronologisch aufgezählt bep Diodon V. p. 346.

<sup>7)</sup> Diow, p. 353. Man bente an ben Aberglauben unfret Berglente.

<sup>3)</sup> STRABO X, p. 726.

Dag biefe Erfindung und Bearbeitung bes Erzes in unmittelbarer Berbindung mit ben relis' gibfen Inftituten auf jener Infel ftand, fagt. uns bas Alterthum ausbrucklich, wenn es jener Cureten und Dactylen am 3ba : Gebirge ermabnt, und die Begrbeitung bes Erges"und Gifens, Die Berfertigung ber Waffen, und jene Waffertans se ihnen beplegt, welches Alles von ba nach Phrygien und ben Infeln Lemnos und Samothrace verpflangt murbe, von wo es uber Thracien feis nen Weg nach Griechenland fand 9). Es giebt feinen andern Zweig ber griechischen Religionsges fchichte, ber mehr und tiefer mit andern verfchlungen mare, als der ber Cretenfischen Relis gionsinstitute; wozu fetbft jufallige Urfachen 1) vieles bentrugen. Die Eritit bat fich bier beftrebt bas Ihrige ju thun 2); aber bas Gemirre ber Machrichten von ben Cureten, Daeinlen und Cornbanten gang ju entwickeln, vermochte fcon Strabo nicht mehr. Aber, baß biefes gange Ges webe aus Megyptischen, Phoenicifchen, Delasgifden und Phrygifchen Faden gewebt ift, tann fo wenig geleugs

<sup>9)</sup> Man febe Strabo und Diob. l. c. etc.

<sup>1)</sup> Wie g. B. bağ es mehrere Berge bes Ramens 3ba gab.

<sup>2)</sup> Man febe barüber besonders Creuzer's Symbolit B. II. S. 277 ic. und Herne in Commentat. S. G. Vol. VIII.

eelenanet merben, als bie Einwanderungen und andrer Bolfer bafelbft. Wird ein Thefeus in diefes tabprinth fich magen, fo muns fchen wir, daß bie Befchichte ber Erfindung und Bearbeitung der unedlen Metalle, und ihrer Bers breitung, wovon die Runfte bes Rriegs und bes Rriedens in gleichem Daage abhangen, ihm ber Raben Der Ariabne werben moge; nicht um baran Mles ju fnupfen, und eine einfeitige Sypothefe aufzuftellen; fonbern nur ben Weg uns beutlicher ju geigen, auf bem bie Briechen bis ju bem Biele gelangten, an welchem wir fie in bem folgenden Mbichnitte erblicken merben.

fich fefte mabricheinlich fein. Aber es foht fo menig an Machrichten biefer Art, baß fie viele mebr fich faft Beftimmter erhalten baben, als mach ber Entfernung ber Beit, und bem Buftanb ber Nation, es zu erwarten fand. Das Inbens Len bavon batte fich nicht verlieren tonnen , weil ber Bolgen ju bleibend waren ; und mochten auch wie ben Begebenfeiten ; Die fo fange nur birch Die Sage fortgepflangt wurden, Berfchiebenbeiten fowohl ale Musichmuetungen Die Ergablungen face finden, fo wird boch die Cticit gegen ihre Babre beit im Gangen fchwerlich gegrandete Ginreben gu mathen baben; wenn man nur bie Erzählungen Davon in Dem Ginne verfteht; wie die Dorbifiche Sprache bes boben Miterthums es erforbert. 34 ifte werden bie Dahmen einzelner Seerführes an Die Stelle ihrer Stamme gefest; was eine Reibe bon Begebenheiten gleicher Art, was retwa' eine Reibe von Ginmanderungen mar, wird als sine einzelne bargestellt; und von Diefer basjenige ers mibit; was mur von Wielen galt. Alis bie erfte unter jenen Ginmanberungen über ibas Meer bet wird bie: von Cecrops : unb. feiner Colonie aus Sais in Unteragopten nach Attica erwähnt 6); fo mie

<sup>6)</sup> Man fest fie um 1550 v. Chr. Die Cinwanderung bes Cecrops aus Aegopten ift durch neuere Forfchungen

wie um so Ishve spätet die des Danaus ans Shemmis in Berägnpten nach Argos im Pelopons nes. Sie geschaften in denjenigen Zeiten, in welschen nach der wahrscheinlichsten Zeitrechnung die geößen Umkehrungen der Dinge in Aegypten durch die Verreistung der Arabischen Nomaden, und die Wiederherstellung der Frenheit und Unabhängigkeit ves Neichs erfolgten; Zeiten, in denen Auswande: verngen wenigstens nicht unwährscheinlich sind. Die Soldnie, welthe mach Herdots Vericht Cadmus wurd Phoenicien, und mit the sowohl die Buche Kaddanschrift, als auch viele andre Kennenisse nach

De d. matte Gefdicte Sellentider Stamme . . and Stabte I. G. 106 it. febe verbaditg gemade metben, da por Theapomp fein Schriftfeller ihrer ermabne. Indes mufte bod Theopomy eine altere Quelle por Augen Saben. Das der Glanbe an eine Bermandtichaft mit Den Megoptern in Athen bis gu Gofons Beiten binaufreiche, icheint mir nach ber Ergablung bes Platon in Timaens, COp. IX. p. 293 etc. ed. Bip.) nicht zweifelhaft. Die weitere Forfchung aber ben Ginfich Meguptens auf Gries deuland, workber die Reinungen jest fo entgegengefest find, wird and mahrideinlich gu bem Refultat fubren. baß bie Bahrheit in ber Mitte liege. Benn Beforantte beit bes Lanbes, Ueberbevollerung, nub Staateummale gungen die bringenoften Beranfaffungen gu Auswanderungen waren; fo wirften biefe Urfachen wohl in feinem andern Lande ber alten Welt fo fart gufammen wie in Megypten.

der Religion barimter ben erften Dlag ein

- Aber auf bas Aufleben und die Entwick bes beroifden Briftes, ber es eigenelich ift, wele cher biefes Zeitalter characterifirt, wirfte boch Res ligion nicht ein. Wenn in ben fpatern Sabrbuns berten ber Mittelgeit, welche bas thrifliche Bels benalter umfaßten, Meligiofitat einen Buuptzug bes Mittetcharacters ausmachte, fo bleibe biefe Ers febelnung bem griechifchen Alterthum fremb. Much Die griechischen Belben bewahren gwar nicht nus Den Glauben an die Gotter; fie fleben felbft mie ihnen in unmittelbarer Berbinbung; fie werden von ibnen balb verfolge, balb befchat; ober fie tams pfen nicht, wie einft bie ehriftlichen Ritter, für ihre Gotter. Diefe Ibee bleibt; ihnen unbefannt. und mußte ihnen umbefannt bleiben; weil ihre Borftellungen von den Gottern fie nicht guließen. Und hieraus gehr Gine große Berfchiedenheit zwis feben bem griechischen und chriftlichen Belbenchas racter bervor. Gine zwente, auf die wir bald mendefommen, aus dem verschiedenen Berbalenife gegen bas anbre Gefchlecht. Dafür aber ift ein andrer Sauptzug benden gemein; ber Sang gu außerordentlichen ju fuhnen Unternehmungen; nicht bloß zu Saufe fonbern in fernen Lanbern; in Lame dern

Den jeufeit bes Meers, von benen großentheils nur bie Sage bimille Rachrichten verbreitet batte. Diefer Sang wurde freglich fcon burch die Bans berungen ber Bellenifchen Stamme in ben frusften Beieen gewecht. Aber die Thaten ber alteften Beroen ber Griethen, eines Meleager, Enbeus, und andrer, vor Bercules und Jason, maren einbeimifche Thaten; felbft bie bem Bercules aus Berhaib Griechenland bengelegten, find mabefcheins lich erft fodtere Dichenng, als man ihn an bem Argonautenjuge Antheil nohmen ließ; und bet griechische Berentes mit bem phoenicischen verweche felt warb. Erft mit Jafon und bem Argonautene juge beben bie auswärtigen Abentheuer an; bie bald eine allgemeine Bereinigung ber Matfen 20 einem Rriege jenfeit bes Meers jur Bolge baben follten.

So weit wir ben so ungewissen Zeitbestimn mungen zu urtheilen im Stande sind, scheint dies fer Geist der Abentheuer also erft in dem Jahre hundert erwacht zu senn, welches dem Trojanischen Kriege zunächst vorhergieng. Nach den möglichen chronologischen Combinationen muffen wir in die ses Zeitalter den Zug der Argonauten, die Ums ternehmung des Theseus gegen Creta sehen; denen die herrschaft des Meers, welche Minos von bieser der Refigion Darunter ben erften Plas einraums

My Aber auf bas Muffeben und bie Entwickelung bes beroifden Beiftes, ber es eigentlich ift ,. wele der diefes Zeitalter characterifirt, wirfte boch Res figion nicht ein. Wenn in ben fpatern Sabrbuns derten der Mittelzeit, welche bas ehriftlicht Bels benalter umfaßten, Religiofitat einen Smuptjug bes Mittetabaracters ausmachte, fo bleibe biefe Ers Scheinung bem griechischen Alterthum fremb. Mud Die griechischen Belden bewahren gwar nicht nun ben Glauben an die Gotter; fie fteben felbft mit ibnen in ummittelbarer Berbinbung: fie werden von ihnen bald verfolgt bald befchatt ober fie tams pfen nicht, wie einft die ehriftlichen Ritter, fur ihre Gotter. Diefe Ibee bleibes ihnen unbefannt, und mußte ihnen unbefannt bleiben; weil ihre Borftellungen von ben Gottern fie nicht guließen. Und hieraus gehr Gine große Berfchiedenheit zwis feben bem griechischen und chriftlichen Belbenchas pacter bervor. Gine zwente, auf die wir bald mruckfommen, aus bem verfchiebenen Berbalmiß gegen bas andre Gefchlecht. Dafür aber ift ein andrer Sauptzug benden gemein; ber Sang außerordentlichen ju fubnen Unternehmungen; nicht bloß ju Saufe fonbern in fernen Lanbern; in Lam

Dern jenfeit Des Mteers, bon benen großenebeils nur die Sage bimille Radrichten verbreitet batte. Diefer Sang wurde frenlich fcon burch die Bans Derungen ber Sellenifchen Stamme in ben frubs ften Beiten geweckt. Aber die Thaten ber alteften Beroen ber Griethen, eines Meleager, Enbeus, und andrer, vor Bercules und Jafon, maren einbeimifche Ebuten; felbft bie bem Bercules aus Berhalb Griechenland bengelegten, find mabricheins lich erft foatere Dicheung, als man ibn an bent Argonautenjuge Antheil nehmen ließ; und bet griechische Berentes mit bem phoenicifchen vermeche felt warb. Etft mit Jafon und bem Argonautens auge beben bie auswärtigen Abentbeuer an: Die bald eine allgemeine Bereinigung ber Matfen gw einem Rriege jenfeit bes Meers jur Bolge baben follten.

So weit wir ben so ungewissen Zeitbestimn mungen zu urtheilen im Stande sind, scheint dies fer Geist der Abentheuer also erst in dem Jahrs hundert erwacht zu senn, welches dem Trojanischen Kriege zunächst vorhergieng. Nach den möglichen ehronologischen Combinationen nufsen wir in die ses Zeitalter den Zug der Argonauten, die Uns ternehmung des Thesens gegen Ereta sesen; denen die Herrschaft des Meers, welche Mmos von dieser

Diefer Infel aus grundete, nicht lauge vorangieng. Der allgemeine Auftand Griechenlands in biefen Periode gemahrt auch einige Aufschluffe, weshalb es gerabe bamale im Baterlande ju eng ju wers beet anfiena; und ein neuer Schauplas zu Untere nehmungen auswärts gefucht werben mußte. Die griechische Welt jundchft vor bem Erojanifchen Reiege ericheint in Rudficht auf bas Junere meift ti einem Buftande ber Rube. Die fleinen Ge biete in welche Griechenland getheilt mar, hate Bei. fcheint es, bereits ibre gefchloffenen Grengen. Bit boren von teinen Streitigfeigen bariber um ter ben Rurften; Somer vermag bie einzelnen Bes Abungen mit großer Bestimmtheit aufzugablen. Der Arieg ber Gieben gegen Theben batte in eis sem Familienzwift feinen Grund; und die Ans fprache ber vertriebenen Beracliben follten erft fpåter geltenb gemacht werben. Es war also. wenn auch mit einigen Unterbrechungen, boch im Gungen ein Beitalter bes innern Friebens, An einem folden tonnte es wenig Gelegepheit ju Selr benthaten im Baterlande geben; was mar nathes licher, als daß ber einmal geweffte friegerifche Beift fie im Muslande, in ber Berne, fuchte?

Dieß konnte aber nach ber tage bes tanbes kann anders als jur Gee geschehen. In den nördlis

nordlichen Landern, ohnebin befest mit kriegerir fden Bolfern, war nichts was ju Unternebe mungen einladen' fonnte. Won den landern jenfeit bes Meers bagegen tamen viele Sagen ju Den Griechen; waren fle auch 'nur burch bie Phoes nicier ju ihnen gebracht. Die lander und Bofi fer. welche Die Saupeziele ber Schifffahrten von Diefen waren, Die Cimmerier im Rorben, Die Lotophagen und bie Barten ber Befperiben an lie boens Rufte; Gicilien mit feinen Wundern, ben Encloven und der Schlla und Charpbbis; fo wie ferne Spanien mit bem macheigen Be roon und den Bercules : Sauten, ichimmern auch fon in ber alteften griechischen Mnthologie. Daß burch biefe Sagen ber Beift ber Abentheuer por: suglich geweckt; bag auf biefem Bege ber Bug der Argonauten veranlagt wurde, - mag man es bezweifeln?

Daß aber biefe frubern Goifffahrten, burch welche icon an und für fich fo viele Thatigkeit gewedt, fo viele Rrafte aufgeregt murben, es vorzüglich maren, welche ben Ideenfreis ber Mas tion erweiterten, gebt fcon aus jenen alten Dir then bervor, die unbestreitbar eine Frucht von Diefen, und ben badurch vermehrten Berbinduns gen mit bem Auslande maren. Die homerifche Erdfuns

Erbkunde, wie beschränkt sie auch war, behnt sich bemoch nicht nur bedeutend über die Grens zen des väterlichen Landes aus, sondern das Streben offenbart sich auch bereits darin, die Erde bis zu ihren außersten Grenzen zu umfassent Man spricht von dem Oceansluß, der sie umgürzet; man bezeichnet die Gegenden, wo die Thore der Sonne sind, ihres Aufgangs wie ihres Niezbergangs; man kennt selbst den Eingang zur Und gerwelt. Aber eben das zweiselhafte Dunkel, worin dieß Alles gehüllt blieb, war es nicht sie den einmal erwachten Geist der Abentheuer ein beständiger Sporn zu neuen Thaten?

Der innere politische Zustand von Hellas im Gelbenalter, kam in Giner Rucksicht mit bem ber spätern Zeiten überein; so wie er sich in eie ner andern wesentlich davon unterschied. Er kam überein in der Zerstückelung der Gebiete; er uns terschied sich dagegen in der Verfassung der Stagten.

Die Zerftuckelung ber Gebiete, hervorgegans gen aus der Berschiedenheit der Stamme, war in jenen Zeiten eben so groß, oder noch größer; als sie es in den spatern war. Die Landschaft Thessallen allein umfaßte ben homer nicht weniger

als jehn fleine Staaten, von benen jeber feinen Rarften ober Oberhaupt hatte. In bem mittlern Briechenland batten die Bococier funf Oberbaup, ter I), bie Minner, (ibre Sauptftadt mar Dechomenus,) die tocrer 2), die Achener. Die Dhocenfer, jebe ihren eignen Beberricher. In bem Beloponnes werben bie Reiche von Ars 408. von Mineenae, von Sparra, von Polus, Das ber Glier, unter vier Bauptlinge getheilt, und Areadien von einander unterschieben. Auch viele ber Infeln batten ihre eignen Gurften. In ber Beffeite umfaßte bie Berrichaft bes Donffeut auf. fer Ithaca auch jugleich bie Infeli Baconthus; Cephallene und bas gegenaberliegende Epirus. Das blubende Ereta ward von Idomeneus bes berricht; Salamis von Mar; Eubora, von ben Abanten bewohnt, Rhodus, Cos batten ibre eige nen Oberhäupter; Aegina, und vermuthlich anbre ber fleinen geborcheen, ben benachbarten Gurften.

Won den frühesten Zeiten her war also biese politische Zerstückelung Geiechenland eigenthümlich; so wie sie auch nachmals immer es geblieben ist. Mie

<sup>1)</sup> Il. II, catalog. nav. 1. etc. wo man auch die Beweise fiellen fur die folgenden Angaben findet.

<sup>2)</sup> Die Opuntii und Epicnemibii. Die Dzolae fennt Some mer nicht.

Die Recht fragt man, wie fie fich fo bleibend befeftigen tonnte? Wie es tam, bag ben ben fribern innern Rriegen, und befonbers ben bem nachmaligen Mebergewicht bes Dorifden Stamms eicht die Berrichaft eines Ginzelnen gegrundet murs be? Wenn Gine Saupturfache bavon in bet fcon oben geschilberten naturlichen Berftuckelung bes Landes lag, fo fcheint eine zwente, nicht wenis ger wichtige, in der innern Berfindelung bet eine belnen Stamme zu liegen. Da wo fich auch bie Stammaenoffen jufammen niebergelaffen batten. mar boch Alles wieder in Ortschaften getrennt. Rach biefen werden in homer bie Schaaren ber Rrieger unterschieden. Allehthalben, befonders in bem Berzeichniß ber Schiffe, findet man bie Ber weise bavon. Standen auch diese Ortschaften une ter einem gemeinschaftlichen Oberhaupte, fo icheint boch nur ein loctres Band fle gufammengehalren ju baben. Go tief lag icon in diefen frubern Beiten ber Reim ber Theilung, der bey weiterer Entwickelung ben gangen nachfolgenben politifchen Ruftand von Griechenland zur Reife bringen follee.

Aber ben dieser Zerftuckelung waren barum boch die damaligen Formen der Verfassung ganz von den spätern verfchieden. Durchgebends Herre fchaft von Fürsten oder Königen; nirgends Repus blifen;

Wifen: und boch follte Republicanismus fbaterbin ben politifchen Character ber Griechenwelt eigente lich bestimmen! Allerdings weren biefe Monate chifchen Berfaffungen, (wenn man fie fo nennen will) mehr Umriffe von Berfaffungen, als baf fie in fich irgend ausgebildet gewefen waren. Gie mas ren bervorgegangen aus bem alteften Buftanbe ber Ration, wo entweber in ben einzelnen Grammen berrichenbe Gefchlechter entftanben maren; ober auch Die Rabrer ber einmandernden Colonien Die Berrichaft über Die Ginheimischen fich ju verfchafe fen, und ihren Dachfommen ju erhalten gewußt batten. Die Gefchlechter eines Deleus, Cabmus, Delops u. a. find bereits oben ermabnt. Befchlecht ju einem ber aften Bereen, ober ju ben Bottern felbft binaufführen ju tounen, blieb fur bie Berrider noch in ben fpatern Beiten eine ber geößten Empfehlungen; wovon felbft Aleran: der die Bestätigung aus dem Tempel des Ammon fich bolte. Aber wie viel auch an Abstammung bieng, fo wird man boch felbft ben jenen alten Befdlechtern bie Wahrnehmung bestätigt finden. daß fie mir in fo weit fich auf ihrer Bobe erbiele ten, ale nicht blog ber Stammvater ein Beros war, fondern auch viele ibm abnliche Beroen aus feinen Rachtommen bervorgiengen. Daburch glane zen die Baufer bes Pelops und Cabmus por ale Beeren's 3been; Griechen I. len

len andern bervor. Aber felbit von ben Rach. tommen bes erften ber griechischen Beroen, bes Bercules, baben nur gewiffe Zweige fich im Mubenfen ber Ration erhalten, mabrend andre ber Bergeffenheit übergeben murben. Ben aller Ichs tung für bie Borguge ber Geburt, gab boch ber Grieche nie Alles auf die Geburt; und wenn gleich auch in ben fpatern Beiten bes Republica: mismus eble Gefdliechter von andern fich abfon: berten, fo mar boch ibr Borjug felten bloß au Die Geburt gefnupft; und nie ward bie Scheides mand amifchen ibnen und bem übrigen Bolfe fo fart, wie fie es etwa zwifchen Patricieru und Plebejern in Rom in der frubern Periode ward. Wie in fo vielen andern, zeige fich auch bierin ber richtige Sinn ber Griechen. Die Achtung ber großen Gefchlechter lebte fort in bem Andens ten an ihre Thaten; aber blog von dem Rubm ibrer Abnen ju gebren blieb ben Rachkommen nicht lange vergonnt.

In ben Berfaffungen ber Helbenzeit hatte sich Alles bloß nach bem Bedürfniß, und nach ben Umständen, gebildet. Wenn die Achtung für bie herrschenden Geschlechter diesen die Herrschaft erhielt; so war es doch deshalb keine streng erbsliche Herrschaft. Die Fürsten waren nicht viel mehr

mehr als die erften unter ihres gleichen; Die fibrie aen wurden auch wohl neben ihnen Fürsten ges nannt 3). Der Gobn gieng in ber Rachfolge, in ber Regel, ben andern vor; es fam aber barauf an, in wie fern er fich perfonlich ber Dachfolge wurdig machen tonnte 4). Sein erftes Gefcaft war, ber Subrer im Rriege ju fenn; wie tonnte er bieg, wenn er nicht burch eignen Duth und Rrafte bervorragte? Die Vorrechte im Frieden waren nicht groß. Er berief bie Berfammlung Des Boll's zusammen; an ber, wo nicht allein, doch vorzugemeife Die Acltern und Bornehmern Theil nahmen 5). Sier hatte ber Ronig feinen eignen Sig; bas Beichen feiner Burbe mar ber Scepter ober Stab. Er batte ben Bortrag an Die Berfammlung, ber flebend gemacht ward. Ben allen erheblichen Borfallen mußte er bas Bolt befragen. Mußerdem faß er . ju Recht 6): aber nicht immer; benn bie Rechtspflege mar auch oft

<sup>3)</sup> Bie Od. VIII, 41. die onnurouxo: Bacidies auf Ithaca.

<sup>4)</sup> Dan febe wie in diefer Rudfict die Berbaltniffe Centemachs geschildert werden. Odylf, I, 502 etc.

<sup>5)</sup> Man vergleiche die Befchreibung der Versammlung ber Phaeafer, Odyff. VIII.

<sup>6)</sup> Απιστοτ. Polit. III, 14. Στρατηγός γαρ ήν και δικασής ο βασιλεύς, και των πρός Βουύς κύριος.

oft einer Versammlung von Aeltesten überlassen ?). Man wußte nichts von eigentlichen Abgaben, die dem König waren entrichtet worden. Sein Vorzug war ein Stuck Land, und ein größerer Theil der Beute. Sonst lebte er von seinen eignen Besishungen und dem Ertrage seiner Felder und Heerden. Die Ertbaltung seines Ansehens erforderte eine fast under grenzte Gastsreundschaft. Sein Haus war der Sammelplas der Angesehenen, die sast täglich mit ihm taseln; Fremde abzuweisen, die um Aust nahme baten, oder auch nur ihrer bedürftig sich zeigten, ware etwas Unerhörtes gewesen \*).

Griechenland erscheint in diesen Zeiten bereits als ein ftark bevolkertes, und gut angebautes Land. Welche Menge von Stadten nennt nicht bereits der Dichter? Auch durfen wir uns unter diesen nicht durchgebends offene Derter mit zerstreut liegenden Wohnungen denken. Ihre Bennahmen bezeichnen nicht selten das Gegentheil. Sie sind zum Theil mit Mauern umgeben; haben Thore; regelmäs

<sup>7)</sup> Man sehe g. B. die Borstellung auf dem Soilb des Acils II. XVIII, 504.

<sup>8)</sup> Wie fahrt 3. B. Menelaus ben Eteoneus au, der die Fremden anders wohin zu fchiden vorschlägt! Odyff.
IV. 81.

regelmäßige Gassen <sup>9</sup>). Die Häuser stehen jedoch einzeln; vorn mit einem Hofe; hinten mit einem Garten <sup>1</sup>). So war es wenigstens ben ben Häussern der Angesehenen. Andre scheinen ohne Vors hof an der Straße zu siehn. In der Mitte der Stadt ist der öffentliche Plaß, oder der Markt; der gewöhnliche Versammlungsort der Einwohner, sowohl ben seperlichen Gelegenheiten, Verathschlas gungen, Gerichten, als auch außerdem. Er ist mit steinernen Sigen umgeben, auf welchen die Angesehenen ben jenen Gelegenheiten ihre Pläße nehmen <sup>2</sup>). Von Steinpflaster in den Gassen sindet sich keine Spur.

Die verschiedenen Zweige der Landwirthschaft waren schon sehr ausgebildet. Das Eigenthum der Landerenen war allgemein; deren Grenzen durch Messengen bestimmt, und oft durch Steine bezeicht net wurden 3). Wie die verschiedenen Geschäfte des

<sup>9) 3.</sup> B. Athen mit ben breiten Strafen, (eupvayua) Od. VII, 80. Sortys mit ben festen Mauern (res-Rioscoa) n. a.

<sup>1)</sup> So die Bohnungen bes Menelans Od. II.; und bes Ale einous Od. VII. — Andre an der Strafe Il. XVIII, 496.

<sup>2)</sup> Die Stadt der Phaeater Od. VII. giebt von diesem

<sup>3)</sup> Il. XII., 421. XXI, 405.

Mauleseln, das Bflügen, mit Stieren ober Mauleseln, das Saen, Schneiden, Binden, das Austreten auf der Tenne durch Ochsen geschab, — Alles dieses beschreibt uns der Dichter. Nicht weniger den Weindau, den Gartenbau; die verschiedenen Arten der Biehzucht 4). Man darf zweiseln, ob selbst in den blühendsten Zeiten Griechenlands die Eultur des Bodens viel größere Fortschritte gemacht hatte.

Die Wohnungen ber Helben waren groß und geräumig, und zugleich dem Clima angemessen. Um den geräumigen Worhof herum lief eine Gallerie, um welche sich die Kammern zum Schlafen befanden. Aus dem Worhof kam man sosort in den Saal, in welchem der gewöhnliche Aufenthalt war <sup>5</sup>). An den Wänden herum standen bewegliche Siße (Pgövox). Alles glänzte von Erz. Zur Seite war der Behälter wo die Wassen aufbewahrt wursden. Im Hintergrunde war der Heerd, und der Siß sur die Frau, wenn sie sich unten zeigte.

<sup>4) 3</sup>ch brauche nur an bie Borftellungen auf bem Schild bes Acills ju erinnern. Il. XVIII, 540 etc.

<sup>5)</sup> Die schon ermähnten Wohnungen des Menelaus und Alcinons geben von dieser Banart die Flarste Ansicht; wenn anch die Beschreibung der Wohnung des Ulpfies studweise genauer if.

Mehrere Stuffen führten hier zu einer höhern Gallerie, neben welcher die Gemächer für die Frauen waren, wo sie mit häuslichen Arbeiten, vor Allem mit Weben, sich beschäftigten. Zu dem Hause gehörten noch mehrere Nebengebäude, wo gemahlen und gebacken ward; der gewöhnliche Aufenthalt der Sclaven und der Sclavinnen; sowie außerdem die Ställe für die Pferde 6). Die für das Vieh scheinen auf dem Felde gewesen zu sepn.

Auffallend ist die Menge von Metall, edlem und unedlen, womit die Wohnungen verziert und woraus die Geräthschaften versertigt waren 7). Die Wände glänzten davon; die Siße waren daraus gemacht; in goldenen Becken auf silbers nen Schüsseln wird das Waschwasser dargereicht; Siße, Wassen, Geräthschaften sind damit ges schmückt. Wollte man auch annehmen, daß vies les was golden heißt, nur vergoldet gewesen sen, so bleibt es doch immer eine Frage, woher dies fer Reichthum an edlen Metallen? Ueber das Silber giebt uns Homer einen Wink, wenn er seine Quelle in Alybe sest im Lande der Halizos nen

<sup>6)</sup> Co bep Menelaus Od. IV. 40.

<sup>7)</sup> Bor allen in ber Wohnung bes Menelaus.

nen 8). Das Goth tam mabricheinlich meift aus Endien, wo der Reichehum an Diefem Metall auch in fpatern Beiten fo groß war, bag bie Grie: den bas meifte mas fie bavon gebrauchten von Daber erhielten. Ben biefem Reichthum an Der tal, welches auch (ba man noch fein geprägtes Geld tannte 9)) baufig, wenn gleich gar nicht allein, als Lauschmittel im Sandel gebraucht warb, fcheint auch bie Bearbeitung besfelben ein hauptgegenftand bes Runftfleißes gemefen ju Sowohl die Berfertigung der Waffen als ber Gerathschaften giebt die Beweise bavon. Wir brauchen nur an den Schild Achille, an Die fackeltragenden Statuen im Saufe des Als cinous 1), an bie Figuren aus Schmelzwerf am Schlosse bes Mantels des Odysseus 2) u. a. ju erinnern. Aber fcmer ift es ju fagen, in wie fern diefe Arbeiten von Griechen felbft gemacht, oder aus ber Frembe eingetauscht murden. Wenn fe uns ber Dichter gewöhnlich als Werte bes Sephae:

<sup>8)</sup> Il. II, Catalog. v. 364. Ohne Sweifel in den Cancafis fen Gebirgen; wenn auch die halizoner nicht die Chalpber fen follten.

<sup>9)</sup> Bahrfceinlich lag darin ein hauptgrund, daß des Berarbeiteten fo viel war.

<sup>1)</sup> Od. VII, 100.

s) Odyff, XIX, 225 etc.

Hephaestus schildett, so ist wenigstens flar, daß Arbeiten dieser Art etwas seltenes, und zum Theil aus der Fremde waren 3). Die Bearbeitung des Goldes war auch nachmals in Worderasten besonierts ledien zu Hanse; die des Erzes und Eissen scheint unter den Hellenen zuerst, wie schon oben bemerkt, auf Ereta vervollsommnet zu senn.

Auf diese Metallarbeiten scheinen fich aber auch die Anfange der bildenden Kunst noch beschränkt zu haben. Keine Spuren von Mahleren kommen vor; so wie auch keine aus Marmor versertigte Bildsaulen. Aber auch jene Metallarbeiten sesten doch schon Uebung in der Zeichnung voraus; um so mehr da wir nicht bloß von den Figuren, fondern auch von dem Ausdruck in ihren Stell lungen und Bewegungen horen 4).

Die Weberkunft, das Hauptgeschaft ber Weiber, war bereits febr vervollfommnet. Die Zenge waren aus Wolle und Leinen; in wie fern auch Baumwolle damals bereits in Griechentand verarbei:

<sup>3)</sup> Die 3. B. der filberne Crater, ben Menelaus vom Ronig von Sibon erhalten hatte. Od. IV, 625.

<sup>4)</sup> Man febe außer dem Soilb bes Achills befonders bie Stelle Od. XIX, 22B etc.

Die Recht fragt man, wie fie fich fo bleibend befestigen tonnte? Bie es tam, bag ben ben frubern innern Rriegen, und befonders ben bem nachmaligen Mebergewicht bes Dorifden Stamms eiche die Berrichaft eines Ginzelnen gegrundet mur be? Wenn Gine Saupturfache bavon in bet fcon oben gefchilberten naturlichen Berftuckelung Des Landes lag, fo icheint eine zwente, nicht wenis ger wichtige, in der innern Berftocfelung ber ein Belnen Stamme ju liegen. Da wo fich auch bie Stammgenoffen jufammen niedergelaffen batten. mar boch Alles wieber in Ortschaften getrennt. Rach biefen werden in homer die Schaaren ber Rrieger unterschieben. Allenthalben, befonders in bem Berzeichuiß der Schiffe, findet man bie Bes meife bavon. Standen auch diefe Ortfchaften uns ter einem gemeinschaftlichen Oberhaupte, fo icheint boch nur ein foctres Band fle gufammengehalren au haben. Go tief lag ichon in Diefen frubern Beiten ber Reim ber Theilung, der ben weiterer Entwickelung ben gangen nachfolgenben politifchen Buftand von Griechenland zur Reife bringen follee.

Aber ben diefer Zerftuckelung waren barum boch die damaligen Formen der Verfassung ganz bon den spätern verfchieben. Durchgebends Herrfchaft von Fürsten ober Königen; niegends Repus bliken;

Mifen: und boch follte Republicanismus fogterbin ben politifchen Character ber Briechenwelt eigente lich bestimmen! Allerdings maren biefe Monat: chifchen Werfaffungen, (wenn man fie fo nennen will) mehr Umriffe von Berfaffungen, als daß fie in fich irgend ausgebildet gewefen maren. Gie ma: ren bervorgegangen aus dem alteften Buftande bet Mation, wo entweber in ben einzelnen Stammen berrichende Gefchlechter entftanben maren; ober auch Die Rubrer ber einmandernben Colonien bie Berefchaft über Die Ginbeimifchen fich ju verfchafe fen, und ihren Machfommen ju erhalten gewußt batten. Die Gefchiechter eines Deleus, Cabmus, Delops u. a. find bereits oben ermabnt. Befchlecht ju einem ber alten Bereen, ober gu ben Bottern felbft binaufführen ju tonnen, blieb fur bie Berricher noch in ben fpatern Beiten eine ber größten Empfehlungen; wovon felbft Alexans der die Bestätigung aus dem Tempel des Ammon fich bolte. Aber wie viel auch an Abstammung bieng, fo wird man doch felbst ben jenen alten Befdlechtern die ABahrnehmung bestätigt finden, daß sie nur in so weit sich auf ihrer Hohe erhiels ten, ale nicht bloß ber Stammvater ein Beros war, fondern auch viele ibm abnliche Beroen aus feinen Machfommen bervorgiengen. Daburch glane zen die Baufer bes Pelops und Cadmus por ale deeren's Ideen; Griechen I. . , len

nachmals ben ihnen bauerte. Die Rrau ift Sanss frau, nicht mehr! Gelbft die bobe Undromache, nach jenem Abschiebe, ber Thranen entlocken wird, fo lange es noch Augen giebt bie weinen und Bergen die fublen konnen, wird in das Weibergemach gurudigeschicht, ben Arbeiten ber Dienes rinnen vorzusteben 2). Dennoch erblicken wir bier Die Liebe in ber Che verebelt. Sonft aber bes nieht fie fich, ben ben Sterblichen wie ben ben Unfterblichen, nur auf ben finnlichen Benuß; in den eblen und unverdorbenen jungfraufichen Characteren, wie ben ber lieblichen Raustraa, nur gepaart mit ber Berichamtheit, welche bie Jungfraulichkeit begleitet. Aber feine Spur je: nes bobern Schwungs der Befühle, jener roman, tifchen Liebe, wie man fie febr wenig paffend nennt, hervorgebend aus jener bobern Achtung bes weiblichen Gefchlechts. Sie blieb, mit biefer, Das Gigenthum ber Germanischen Bolfer, bildete ben biefen jenen Sauptzug bes Ritterchas racters, die Galanterie, die wir ben ben Gries den vergeblich fuchen. Dennoch aber fteht ber Grieche auch bier in ber Mitte gwifden Deiene und Dccident. Blieb es ibm fremd, dem Weis be als einem boberen Wefen zu buldigen, fo sperre

er fie boch nicht, wie der Affate, schaarenweise in feine harems ein.

Die Fortschritte, welche bas gefellige te: ben bereits bamals unter ben Griechen gemacht batte, zeigen neben bem Berbaltniffe ber Bei ber fich in nichts mehr, als in bem Con ber Unterredung zwifchen ben Mannern. Much im gewohnlichen Gefprache behalt biefer eine fenerliche Barbe; Die Art wie man fich begruft, und fich anrebet, ift an gewiffe Formen gebunden; Die Bene worter, mit denen die Belben fich ehren, find fcon fo in die Sprache des Umgangs aufgenommen, Daß felbft da, wo man fich Bormurfe macht, fe nicht felten bennoch gebraucht werben. Dan wende nicht ein, daß dieß nur epische Sprache fen. Der Dichter batte fich ihrer nicht bedienen tone men, mare nicht bas Borbild bavon, mare nicht ber Sinn bafur wirklich vorbanden gemefen. Wenn ber Ton des Umgangs den Maafftab der gefelligen, und in einem gemiffen Grade felbst ber moralis fden, Bilbung eines Boll's giebt, fo batten fich Die Grieden im Belbenalter gewiß icon weit aber die frabere Robeit erhoben.

Bon einem Zeitaleer wie bas damalige kann man nicht bas Bild entwerfen, ohne jugleich oft einer Versammlung von Aeltesten überlassen 7). Man wußte nichts von eigentlichen Abgaben, die dem König wären entrichtet worden. Sein Vorzug war ein Stück tand, und ein größerer Theil der Beute. Sonst lebte er von seinen eignen Besissungen und dem Ertrage seiner Felder und Heerden. Die Ersbaltung seines Ansehens erforderte eine fast unber grenzte Gastfreundschaft. Sein Haus war der Sammelplas der Angesehenen, die fast täglich mit ihm taseln; Fremde abzuweisen, die um Aust nahme baten, oder auch nur ihrer bedürftig sich zeigten, wäre etwas Unerhörtes gewesen 8).

Griechenland erscheint in diesen Zeiten bereits als ein ftark bevolkertes, und gut angebautes Land. Welche Menge von Stadten nennt nicht bereits der Dichter? Auch durfen wir uns unter diesen nicht durchgebends offene Derter mit zerstreut liegenden Wohnungen denken. Ihre Bennahmen bezeichnen nicht selten das Gegentheil. Sie sind zum Theil mit Mauern umgeben; haben Thore; regelmäs

<sup>7)</sup> Man febe s. B. die Borftellung auf dem Soilb des Achills 11. XVIII, 504.

<sup>8)</sup> Bie fahrt 3. B. Menelaus ben Eteoneus au, der die Fremben anders wohin zu foiden vorschlägt! Odyff. IV, 31.

regelmäßige Gassen <sup>9</sup>). Die Säuser stehen jedoch einzeln; vorn mit einem Hofe; hinten mit einem Garten <sup>1</sup>). So war es wenigstens ben ben Säusfern der Angesehenen. Andre scheinen ohne Vorshof an der Straße zu stehn. In der Mitte der Stadt ist der öffentliche Plaß, oder der Markt; der gewöhnliche Versammlungsort der Einwohner, sowohl ben seperlichen Gelegenheiten, Verathschlasgungen, Gerichten, als auch außerdem. Er ist mit steinernen Sigen umgeben, auf welchen die Angesehenen ben jenen Gelegenheiten ihre Pläße nehmen <sup>2</sup>). Von Steinpflaster in den Gassen sindet sich keine Spur.

Die verschiedenen Zweige der Landwirthschaft waren schon sehr ausgebildet. Das Sigenthum der Landerenen war allgemein; deren Grenzen durch Meschungen bestimmt, und oft durch Steine bezeicht net wurden 3). Wie die verschiedenen Geschäfte des

<sup>9) 3.</sup> B. Athen mit ben breiten Strafen, (eupvayum) Od. VII, 80. Gorths mit ben festen Mauern (ru-Riosoga) n. a.

<sup>1)</sup> So die Bohnungen des Menelans Od. II.; und des Alecinous Od. VII. — Andre an der Strafe Il. XVIII, 496.

<sup>2)</sup> Die Stadt ber Phaealer Od. VII. giebt von diesem Allen die Beweise.

<sup>3)</sup> Il. XII, 421. XXI, 405.

waren, fo auch ber Bug gegen Troja; und bar aus geht bort fo wie bier fast die ganze innere Ginrichtung bervor. Fremwillig moren bie Bette führer ben Utriben gefolgt; fie konnten alfo auch bas Beer wieder verlaffen mann fie wollten. Igamemnon mar nicht mehr als ber etfte unter ben erften. Schwerer ift es, das Berbaltnig amis fden den Unführern und ihren Bollern ju bestim: men; und berjenige murbe vielleicht am ficherften irren, ber bier alles genan bestimmen wollte. Al: ferdings fand eine Unführung Ratt; und ein Ge: Die Schaaren folgen ihren Rubrern. horden. und verlaffen ben Kampf wenn jeng ibn verlaffen. Aber auch in Diefem Berhalmif fdeint boch viel fremwilliges ju fenn; eine fo ftrenge Difciplin, wie unter ben neuern Seeren, erlaubte ber gange Beift Des Zeitalters nicht. Man mußte ein Therfites fenn, um eine folche Behandlung ju erfahren wie fie Therfites ju Theil mard.

Allerdings war es diese Unternehmung, mit vereinter Kraft begonnen und gladlich ausgeführt, die den Nationalgeist der Hellenen entzündete. Auf Usiens Fluren hatten sich zum erstenmal die Stamme sammtlich gesehen, und als Brüder bes grußt. Gemeinschaftlich hatten sie gekampft und gesiegt. Aber etwas Höheres war ersorderlich, wenn

wenn jene aufgelodette Flamme nicht wieder ers sterben sollte. Die Muse mußte sie mit nie vers hallenden Worten dem Gedächtniß einprägen. Ins dem sie, wie wir bald sehen werden, auf ims mer das Andenken jener Thaten erhielt, konnte auch die schönste Frucht derselben nie wieder vers soren gehn.

## Fünfter Abschnitt.

Die Zeiten nach bem Belbenalter. Bans berungen. Entftebung ber Republicanis ichen Staatsformen und ibr Character.

Die einft bie Mitterzeit im westlichen Guropa begann und endigte, ohne baß man ben Ginen ober ben Unbern Zeitpunkt gengu burch eine Sabriabl bestimmen tonnte, fo auch bas Beldens alter ben ben Briechen. Gine folche Ericheinung ift die Frucht tief liegender und lange mirtenber Urfachen, Die weber ploglich reife, noch ploglich verdorrt. Es borte mit dem Buge gegen Troja nicht fofort auf; aber mit Recht mag man bier fen Beitpunkt boch ben feiner Bluthe nennen 1). Das griechische Seldenalter mar febr eng an bie damalige Berfaffung gefnupft; Die Stammfürften 211s bie maren Die erften unter ben Belben. Stamms

<sup>1)</sup> Soon Beftodus beschrantt fein viertes Beitalter, bas ber Selben, auf die Beiten gunachft por und mabrent bes Trojanifchen Suges. Or. et Dies ig6 etc.

Stammberfassung sich anderte, wie hatte die alte Helbenwelt fortdauern konnen? Auch mard keine neue Unternehmung begonnen, die mit solchem Stanze ausgesührt und beendigt ware. Wenn es also auch noch abnliche Heldencharactere als im Zeitalter des Achills und Agamemnons gab, so eröffnete sich doch für sie keine abnliche Lausbahn des Ruhms; sie wurden nicht wie die Atriben und ihre Genossen von den Dichtern erhoben; und wenn ihre Nahmen auch die Mitwelt pries, so lebten sie doch nicht wie jene für die Nachwelt.

In bem Zeitalter nach dem Trojanischen Kriez ge ereigneten sich mehrere Begebenheiten, welche eine ganzliche Veranderung sowohl in dem hauss lichen als besonders dem öffentlichen Leben der Griechen zwar keinesweges auf einmal erzeugen, aber doch vorbereiten und herbenfähren mußten. Das Resultat dieser Veränderungen war die Ents stehung und allgemeine Verbreitung republicanis scher Staatssormen unter dieser Nation; wodurch demnächst die ganze Art ihres öffentlichen Lebens als Volk für die ganze Zukunst bestimmt werden sollte.

Bie biefe große Beranderung vorbereites ward, lagt fich zwar wohl im Ganzen zeigen;

wer sich aber erimert, daß diese Begebenheiten in Zeiten fallen, wo Griechenland noch keine Geschichtschreiber hatte; wo die Sage die Quelle blieb; wird auch leicht im voraus auf eine volls ständige und ununterbrochen fortlaufende historische Entwickelung Verzicht leisten; man wird einsehen, daß wir schwerlich viel mehr davon wissen können, als Thuendides wußte.

Mit bem Trojanischen Kriege, fagt biefer gros fe Geschichtschreiber, borte noch bas Banbern Der Stamme keinesweges auf 2). Die Dauer bes Griege erzeugte viele Reuerungen; in man: den Stabten entftanben Unruben; welche bie vers triebenen Parthenen bewogen neue Stadte ju gruns ben. Im fechzigsten Jabre nach Trojas Fall nahmen die aus Urne in Theffalien vertriebenen Boeoter ihr tand ein; im achtzigsten eroberten bie Dorier, geführt von den Beracliben, ben Delopous nes. Welche fast allgemeine Ummaljung Diefe leg: dere Begebenbeit verurfachte, ift bereits oben ber mertt. Ein neuer Stamm, bieber ber fcmachere, breitete fich aus, und murbe ber machtigere. Aber noch größere Beranderungen ftanben bevor; ber Stamm ber Bellenen follte fich im Aufgang und Miebergang gleich weit über bie Grengen feines bisber

<sup>2)</sup> THUCYD. I, 12.

Meberigen Baterlandes verbreiten. "Mis erft nach langer Beit, fabrt Thucybibes fort, Griechenland, einigermaßen berubigt, eine feftere Beffalt ans nahm, fandte es Pflangftabte aus; Athen nach Jonien in Borderaffen, und einen großen Theil ber Infeln bes Archipelagus; Die Peloponnefer vorzüglich nach Italien und Sicilien; melche fammtliche Miederlaffungen erft nach ben Trojas nifden Beiten geftiftet murben."

Durch ben Trojanischen Krieg, - wie tonne de es anders fenn? - war ber Befichtefreis ber Nation erweitert worden. Gie batten die Rus Ren Affens, jene von der Matur gefegneten lander, tennen gelernt: und bas Undenten bavon erstarb nicht wieber. Als bie neuen innern Sturme ers folgten, ale burch fie faft alle Stllenifchen Stams me aus ihren Bobnfigen geworfen wurden, ift es zu verwundern, bag ben biefen Banbernne gen Affens Ruften fle loctten? Geit Trojas Macht fiel, batte beine neue Bereschaft fich bort gebildet; tein einheimisches Bolt bafelbft mat macheig genug ben Fremben Unfledelungen ju vets wehren. Go murbe in bem tauf von nicht mehr als Ginem Jahrhundert 3) Die Beft : Rufte Bor: beraftens

<sup>3)</sup> Seit ungefahr 1130 p. Ch.

berafiens von einer Rette griechischer Stabte bes fest, die fich von dem Sellespont bis gu Cifici= riens Grenzen jog. In ber Mabe bes gefallenen Troja, an den Myfifchen Ruften, in der fruchte barften Begend welche die damalige Zeit tanne te 4), und auf dem gegenüberliegenden lefbos, lies Ben fich, geführt von den Machtommen bes ges fallenen Saufes ber Atriben, Megler nieder; bie auf dem festen tande zwolf Stadte, und auf tefe bos Mitplene erbauten, bas jest ber gangen Infel ben Rabmen giebt. Smyrna, die einzige von allen die einen Theil ihres Glanges behalten bat, und Enme ragten vor ben übrigen auf bem feften Lande bervor. An Meolis fließ im Guden fofore Nonien, von ben awolf Jonifchen Stabten fo genannt, welche von den, aus ihrem Baterlandegetriebenen, Joniern, fo wie auf ben gegenübers liegenden Infeln Chios und Samos, angelege Wenn Meolis fich ber größern Fruchtbars feit rubmte, fo war bagegen ber Jonifche himmel als der mildefte und lieblichfte felbft unter ben; Griechen berühmt 5). Unter ihnen muchfen Die letus, Ephefus, Phocaea ju den blubendften Sanse beloftabten empor; wieder bie Mutter gablreicher Tochter, von ben Ufern des schwarzen Meers und.

Des

<sup>4)</sup> HEROD. I, 149.

<sup>5)</sup> HEROD. I, 142.

Des Macotifden Sees bis ju ben Ballifchen und Aberifchen Ruften verbreitet. Aber auch ben Dos rern felbft mar ber eroberte Peloponnes ju eng geworden; auch von ihnen gogen Schaaren nach: Mfen; Cos, und bae reiche Rhodus, wie bie: Stadte Salicarnaffus und Enidus wurden von ibsnen bevollere. Go wurde, indem fich nicht wes niger eine Reibe griechischer Pflangfichte fangfe Der Macedonischen und Thracischen Rufte bis nach Byjang binaufzog, bas Megeische Meer mit gries difden Colonien gleichsam umfrange; und feine Infeln bamit bebeckt. Aber bas taum ansges leerte Mutterland icheint fich eben fo fcnell wies Der angefülle ju baben; und als ber Often feinen Raum mehr barbot, fleuerten Die Musmanberer nach Beften. 3mar etwas fpater, aber mit nicht geringerm Gefolge, wurden nun die Ruften Unters italiens, das bald ben Dahmen Grofgriechenland trug, und Siciliens von Dorern, Achdern und Joniern, befegt 6). Um den Meerbufen von Carent erhoben fic, außer Diefer Stadt, bald Eroton und Spharis zu einer Boltsmenge und einem Reichthum, ber ans Fabelhafte grenze; mabrend jene Rette fich über Rhegium und Paestum bis Ентае

<sup>6)</sup> Befonders zwischen 800 und 700 v. Chr. Aber einzelne Pflamftabte entstanden auch icon früher.

beraffens von einer Rette griechischer Stabte bes feßt, die fich von dem Bellespont bis gu Cificia riens Grenzen jog. In ber Dabe bes gefallenen. Troja, an den Myfifchen Ruften, in der fruchte barften Gegend welche bie bamalige Beit tanne te 4), und auf bem gegenüberliegenben lefbos, lies fen fich, geführt von den Rachtommen bes ges fallenen Saufes ber Atriben, Medler nieder; bie auf bem feften tanbe zwolf Stabte, und auf tefebos Mitplene erbauten, das jest ber gangen Ins fel ben Mabmen giebt. Smyrna, die einzige von allen die einen Theil ihres Glanges behalten bat,und Enme ragten vor ben übrigen auf bem feften Lande bervor. Un Meolis fließ im Guben fofort Jonien, von ben zwolf Jonischen Stabten so genannt, welche von den, aus ihrem Baterlande. getriebenen, Joniern, fo wie auf ben gegenübers liegenden Infeln Chios und Samos, angelege Wenn Meolis sich der größern Fruchtbars feit rubmte, fo mar bagegen ber Jonische himmel als der mildefte und lieblichfte felbft unter ben Griechen beruhmt 5). Unter ihnen wuchsen Disletus, Ephefus, Phocaea ju ben blubenoften Sans: Deleftabten empor; wieder die Mutter gablreicher Tochter, von ben Ufern bes ichwargen Meers und. Des

<sup>4)</sup> HEROD. I, 149.

<sup>5)</sup> HEROD. I, 142.

Des Macotifchen Sees bis ju ben Gallifchen und Aberifchen Ruften verbreitet. Aber auch ben Dos rern felbit mar ber eroberte Deloponnes ju eng geworben; auch von ihnen 'gogen Schaaren nach: Mfien; Cos, und bae reiche Rhodus, wie bie Stadte Salicarnaffus und Enidus murben von ibsnen bevollere. Go wurde, indem fich nicht wes niger eine Reibe griechifcher Pflangfichte langf ber Macedonifden und Thracifden Rufte bis nad Bnang binaufzog, bas Aegeische Meer mit grie: chifden Colonien gleichfam umfrange; und feine Infeln bamit bedeckt. Aber bas faum ausges leerte Mutterland icheint fich eben fo fcnell wies Der angefüllt ju haben; und als der Often feinen Raum mehr barbot, fleuerten bie Musmanberer nach Beften. 3mar etwas fpater, aber mit nicht geringerm Gefolge, wurden nun die Ruften Unters italiens, das bald ben Dahmen Großgriechenland trug, und Siciliens von Dorern, Achdern und Joniern, befett 6). Um ben Meerbufen von Cas rent erhoben fich, außer biefer Stadt, bald Eroton und Sybaris gu einer Bollemenge und einem Reichthum, der ans Rabelhafte grenzt; mabrend jene Rette fich über Rhegium und Paestum bis Eumae.

<sup>6)</sup> Befonders zwischen 800 und 700 v. Chr. Aber einzelne Pflangftabte entstanden auch icon früher.

Eumae und Reapolis verlängerte. In noch bichs terer Reihe folgten sich diese Pflauzstädte an den Sicilischen Ufern; von Messan, und dem Alle überstralenden Syracus, bis zu dem stolzen Ugris gent. Ja selbst in dem jest verödeten Barca an Libpens Kusten gedieh Eyrene mit seinen Tochtern; und hat gezeigt, daß Griechen auch in Africa Griechen blieben.

Das Aufbluben und bie andern mannigfaltis gen Rolgen Diefer Pflangstadte ju entwickeln, bleibt einem fpåtern Abichnitt überlaffen. Aber inbem auf diefe Beife die Belt ber Griechen, und mit ihr ber Befichtefreis ber Briechen, fich erweiterte tomte ber politifche Zustand ber alte bleiben ? Es liegt in ber Maenr ber Colonien, bag in ihnen Die Arucht ber Arenheit reift. Tenfeit des Meers fann nicht Alles bleiben, tann nicht Alles wieder werden, wie es im Baterlande war, 'Mit ber Auswanderung murben bie alten Bande, Die an ben Boden, die an die alten Werhaltniffe fnupfe. ten, gelofet; ber Beift fublt fich freger in bem neuen Baterlande; Die Anftrengung erforbere neue Rrafte; ber Erfolg belebt fie. Bo feder ber Urs beit feiner Sande lebt, entfteht Gleichheit, wenn ffe auch im Waterlande nicht mar. Jeber Lag bringt bier neue Erfahrung; und bas Bedurfniß Der

ber geneinschaftlichen Pertheidigung macht fich fühlbarer in Landern, wo die nenen Ankommlinge schon alte Einwohner finden, die fich ihrer zu ents ledigen munschen. Durfen wir uns wundern, wenn die Herrschaft der Stifter, auch wo fie anfangs bestand, der Frenheit wich?

Aber auch in bem Mutterlande zeigten fich abnliche Erscheinungen. Satten auch bier feine innere Sturme getobt, fo wurde ber Unters gang fo mancher Berefcherbaufer burch ben Eros junifchen Rrieg und feine nachften Folgen fconvon felbft fie gewirft baben. Bie batte ben fo großen Umlehrungen, ben ben großentheils veranderten Bohnfigen ber Stamme, Die alte Orde nung ber Dinge wiedertebren tonnen? Das Bele Denafter, und mit ibm Die Benfchaft ber Stamms fürsten, fcmand babin; auch wo noch Beroen aufe treten, wie in den Deffenischen Rriegen, find fie, wie Ariffomenes, mehr Abentheurer, als baf fie ben boben Somerifchen Gestalten glichen. Das gegen bauerte bie Berbindung und ber Bertebr .mie den Pflangftabten nach allen Geiten fort; benn nie wurde nach griechischer Sitte Mutters und Tochterftabt fich fremd; und bald batten bie erftern von ben lettern ju lernen.

So mußte also wohl eine andre Ordnung ber Dinge fich bilden. Die alten Berricherbaufer er: loschen entweder von felbit; ober verlohren boch ibre Gewalt. Aber bieß geschab nicht etwa in allen ober ben meiften griechischen Stagten auf einmal; sondern febr allmäblig; und wer bier von einer allgemeinen politischen Revolution, nach bem neuern Musbrude, fprechen wollte, murbe gang falfche Borftellungen veranlaffen. Go viel wirnach ben unvollständigen Dadrichten, welche aus ber Geschichte ber einzelnen Staaten übrig ges blieben find, urtheilen tonnen, fcheint es mehr wie Ein Jahrhundert gedauert zu baben, bis jene Beranderung allgemein ward. Richt von allentonnen wir ben Zeitpunkt genau bestimmen; in ben meisten geschah es zwischen 900 bis 700 vor Chris fto, in andern icon in ben benden nachften Sabrbunderten nach ber Dorifchen Wanderung. Ja in mebreren berfelben, wir brauchen nur an Athen gu erinnern, gefcab es ftuffenweife. Als bier nach Cobrus Tode die tonigliche Barbe aufhorte 7), folgeen lebenslangliche Archonten aus feinem Ges foleche; Die wenig von den Ronigen verschieden gemefen ju fenn icheinen; auf biefe erft wiedernut zebnjabrige Archonten 8); und anch biefe bestans. ben.

<sup>7)</sup> Im Jahr 1068 v. Chr.

<sup>8)</sup> Im Jahr 752 v. Chr.

den 70 Jahre, bis die jaheliche Ermehlung eisenes Archonten: Collegii der Volksverfaffung das Siegel auforuckte.

Die Brucht jener Beranberungen mar bas Entfteben frener Stadtverfaffungen; bie damals, fo wie immer, nur ben dem Aufblus. ben ber Stadte gebeiben tonnten. Die Art und Weise, wie dieß geschab, bat uns Thuendides vortrefflich geschilbert. "In Diefen Beiten, fagt "er 9), ward tein bebeutenber Landfrieg geführt; "wodurch einzelne Stadte ein großes Uebergewicht "erhalten batten; die Rriege, Die etwa entftanden, "wurden nur mit ben nachsten Rachbarn ges "führt." Mochte alfo auch die Rube burch eingelne folder Borfalle geftort werben, fo tonnten Diefe boch den Wachsthum der Stadte nicht auf: Balten. "Geitbem aber bie Colonien jenfeit bes Meers gestiftet maren, fingen mehrere ber Stabte an fich auf Schifffahrt und Banbel ju legen; und Die fortbauernbe Berbindung mit ihnen gemahrte wechfelfeitige Bortbeile 1). Run wurden, fabrt Thucydides fort, die Stadte machtiger und reie der an Gelde; aber bann marfen auch in ben' meisten

<sup>9)</sup> THUCYD. I, 16.

<sup>1)</sup> TRUCED, I, 15.

meiften berfelben fich eigenmächtige herren auf; bie nur ihre Gewalt zu befestigen, und ihre haus fer ju bereichern suchten; aber nichts großes thasten; bis gegen die Zeiten der Perserkriege diese durch die Spartaner, (die ben allen jenen Stursmen doch nie unter Tyrannen geriethen;) und die Athenienser gestürzt wurden 2)."

Der mefentliche Character ber neuen politis ichen Geftale, welche Griechenland annahm, bes ftand alfo barin, baß bie Frenftaaten, Die bier fich bildeten, nichts anders als Stabte mie ib: rem Gebiet, und Die Berfaffungen daber Stadte verfaffungen maren; welches aber feinesmeges es ausschloß, bag bas Berhaltniß der Stadt ju bem Bebiet wiederum febr verschieden, bald ein Bere baltniß der Gleichheit, bald der Ungleichheit ber Einwohner von benden mar. Die barf man bies fen Gefichtspunkt wieber aus ben Mugen verlieren. Dicht bie landschaften, in welche Griechenland getheilt ward, bildeten als folche eben fo viele Staaten; Diefelbe Landichaft enthielt auch mehrere Staaten, fo balb es in ihr mehrere von einander unabhangige Stadte gab; so wie allerdings auch eine

<sup>2)</sup> Man erinnere fic an bie Gefdichte ber Italienischen Stabte gegen bas Enbe bes Mittelaiters, wenn man ein Gegenftad ju ber Erzählung bes Ebucybibes verlangt-

eine gange Lanbichaft bas Bebiet Giner Stadt fepn tonnte, wie Attica von Athen, Laconiek von Sparta, u. a. und in einem folden Ralle naturlid auch nur Ginen Staat ausmachte. Wohl aber tonnte es gefcheben, daß bie Stabte Giner Landfchaft, jumal wenn ihre Bewohner fich als Grammvermandte begruften, Berbindungen unter fich ichloffen, jur gemeinfcaftlichen Sicherheit: wie es die zwolf Achaischen Stadte gethan batten. Aber diefe bezogen fich nur auf die außern Ber: baltniffe; fie murben baburch ein Stadtebund; aber nicht Gin Staat; benn jede einzelne Stadt batte ibre innere Berfaffung für fic, und vers waltete ihre Angelegenheiten für fich. Es mochte auch wohl geschehen, baß wenn Gine foldet Stabte machtig ward, fie fich eine Borfteberfchaft, einen Principat aber die andern anmaßte; wie Theben über die Boeotischen Stadte. Aber wie weit auch eine folche Borfteberfchaft vielleicht fub: ren tonnte, fo follte boch nach griechischem Sinn nicht nur jeder Stadt ihre innere Frenheit bleis ben; fondern' es follte eigentlich ein fremwilliges Unschließen fenn; wenn gleich allerdings bie Un: fpruche einer vorherrichenden Stadt auch Zwangemitteln führten. Als Theben icon Worsteherschaft in Boeotien fich angemaßt batte, wollte Plataeae bennoch nie fie anerkennen. Die Foli meisten berfelben sich eigenmächtige Herren auf; bie nur ihre Bewalt zu befestigen, und ihre Haus ser ju bereichern suchten; aber nichts großes thas ten; bis gegen die Zeiten der Perserkriege diese durch die Spartaner, (die ben allen jenen Stürsmen doch nie unter Tyrannen geriethen;) und die Athenienser gestürzt wurden 2)."

Der wefentliche Character ber neuen politis fchen Geftale, welche Griechenland annahm. bes stand alfo barin, daß bie Frenstaaten, die bier fich bildeten, nichts anders als Stabte mit ibs rem Gebiet, und Die Berfaffungen baber Stadts verfassungen maren; welches aber teinesmeges es ausschloß, daß bas Berbaltniß ber Stadt ju bem Bebiet wiederum febr verschieden, bald ein Bers baltniß ber Gleichheit, bald ber Ungleichheit ber Einwohner von benden mar. Die barf man bies fen. Gefichtspunkt wieder aus ben Mugen verlieren. Dicht die Landschaften, in welche Griechenland getheilt ward, bildeten als folche eben fo viele Staaten; diefelbe landichaft enthielt auch mehrere Staaten, fo balb es in ihr mehrere von einander unabhangige Stadte gab; fo wie allerdings auch eine

<sup>2)</sup> Man erinnere fic an bie Geschichte ber Italienischen Stabte gegen bas Enbe bes Mittelafters, wenn man ein Gegenstud zu ber Erzählung bes Ebucpbibes verlangt.

wine gange Landschaft bas Gebiet Giner Stabt fenn fonnte, wie Attica von Athen, Laconiek von Sparta, u. a. und in einem folden Falle naturlich auch nur Ginen Staat aufmachte. Wohl aber tonnte es gefcheben, daß die Stadte Giner Landfchaft, jumal wenn ihre Bewohner fich als Grammvermandte begruften, Berbindungen unter fic foloffen, jur gemeinfcaftlichen Sicherheit; wie es die zwolf Achaifchen Stabte gethan hatten. Aber diefe bezogen fich nur auf die außern Ber: baltniffe; fie murden badurch ein Stadtebund; aber nicht Gin Staat; benn jede einzelne Stadt batte ibre innere Berfaffung für fich, und vers waltete ihre Ungelegenheiten fur fich. Es mochte auch wohl gescheben, baß wenn Gine foldet Stadte machtig ward, fie fich eine Borfteberschaft, einen Principat aber die andern anmaßte; wie Theben über Die Boeotischen Stadte. Aber wie weit auch eine folche Worfteberschaft vielleicht fub: ren tonnte, fo follte boch nach griechischem Sinn nicht nur jeder Stadt ihre innere Frenheit bleis ben; fondern es follte eigentlich ein frenwilliges Unschließen fenn; wenn gleich allerbings bie Un: fprude einer vorherrichenben Stadt auch Zwangsmitteln führten. 211s Theben icon Worsteherschaft in Boeotien fich angemaßt batte, wollte Plataege bennoch nie fie anerkennen. Die Fol Folgen bavon find ans ber Geschichte bes

An Stabte und Stadtverfaffungen marb als so das ganze politische Leben der Nation geknüpft; und mur derjenige, der den Geist von diesen richztig aufgesaßt hat, wird griechische Geschichte richstig beurtheilen können. Die Kräfte solcher Staazten scheinen frenlich sehr beschränkt zu senn; aber die Weltgeschichte ist reich an Benspielen, wie weit über alle Erwartung sie dennach sich heben können. In ihnen wohne Gemein sinn, hervorzgehend aus dem Gefühl von Bürgerglück; und was dieser vermag lehre keine Tabelle unster Alles berechnenden Statistiker.

## Sechster Abschnitt. Somer. Die Epiter.

Als das Heldenalter fank, traten erst seine Sanger auf. Nicht als hatte es nicht gleichzeitige ges habt; aber der Ruhm von diesen ward durch ihre Nachfolger überstralt. Wer kennte noch jest die Nahmen eines Demodocus und Phemius, hatte nicht der Masonide sie verewigt?

Für kein Bolk ist die Epische Dichtkunst bas geworden, was sie für die Griechen ward, die Quelle ihrer ganzen Bildung für Poesse und Kunst. Dies ward sie durch die Homerischen Ges fänge. Wie unermeßlich aber auch das Genie des Jonischen Barden seyn mochte, so bedurfte es doch eines Jusammenstusses günstiger Umftande, um seine Erscheinung vorzubereiten und möglich zu machen.

Der Helbengesang war an und für sich eine Frucht bes Helbenalters; so gut wie die Ritters poesse

presse des Ritteralters. Das Gemählbe, wels, ches uns homer von den heldenzeiten entwirft, läst daran keinen Zweisel. Der Gesang ist es, der die Feste der helden verherrlichte, wie er auch einst die Feste der Ritter verherrlichte. Je prache eiger aber damals der Strom ward, zu dem er anschwoll; um desto mehr verdient er es, daß wir ihn, so viel wir können, bis zu seinem Uressprung verfolgen,

Schon vor dem Heldenalter horen wir zwar die Nahmen einzelner Dichter, eines Orpheus, eines Linus, und weniger andrer. Waren aber ihre Hymnen bloße Anrufungen und tobpreisungen der Götter, wie wir aus dem, was wir von ih; nen horen, schließen muffen 1), so scheint doch kaum eine Aehnlichkeit zwischen ihnen und der nachmaligen Heldenpoeste bestanden zu haben; wenn gleich allerdings, seitdem man die Thaten der Götter zu Gegenständen der Hymnen machte, ein Nebergang nicht nur möglich war, sondern wirks lich statt fand 2). Jene hatte, nach dem was wir von

<sup>1)</sup> Befanntlich find dieß unfte jesigen Orphischen Symnen. Auch die altern, wenn es deren gab, waren nichts and ders. Man sehe Pausanias IX. p. 770. und den, gewiß sehr alten, durch Stobaens erhaltenen, Hymnus. Jon. Stob. Eclog. I, p. 46. meiner Ausgabe.

<sup>2)</sup> Die Beweife geben die, bem Somer beygelegten, Symnen.

son iftr wiffen, ftets den ergablenden Charges ter; mochten nun diefe Ergablungen Gefchichten ber Gotter oder ber Belben barftellen 3):

"Thaten ber Manner und Gotter, so viel im Gefange berühmt sind."

In den Gesängen des Demodocus und Phemius wird der Stoff bald aus ben einen bato aus den andern hergenommen; von der Liebe des Ares und der goldenen Aphrodite 4); wie aus den Abens theuern vor Troja. Diese letzern wenigstens; konnten nicht über das Heldenulter histansgehen; wenn man auch die andern für schon älter halten will. In diesem Zeitalter aber entstand jene Ctaffe der Sanger, welche die Thaten der Helden seine Claffe in der Gesellschaft; aber sie standen auf gleicher Stuffe mit den Helden; und werden als zu ifinen gehörend betrachtet 3). Ihr Gesang war die Babe der Götter; die Muse, oder auch Zeus ist es, der jeden begeistert, und ihm eingiedt was

<sup>3)</sup> Odyll. 1, 538;

<sup>4)</sup> Odysf. VIII, 266 etc.

<sup>5)</sup> Od. VIII, 483. And Demodicus felber, wird hier hears genannt.

Beeren's Ideen; Griechen I.

er fingen foll 6). Diefe, flets wiebertebrenbe: Borftellung mafte es icon mabricheinlich machen. daß ihr Gefang baufig aus bem Stegereif mar. Wenigstens Scheint bieß in einzelnen gallen teinem Ameifel unterworfen. Dopffeus giebt bem Demos Docus den Begenstand auf 7), ben er fingen foll; und Diefer bebt, indem Die Begeifterung über ibm tommt, fofort an; gang nach Art ber neuern Improvifacoren. Reineswegs ift indeg damit ges fagt, daß stete und allein improvisitt marb. ઉહ wiffe Befange wurden naturlich Lieblingsgefange, und lebten fort im Munbe ber Dichter; mabrend ungablige andre, Die Rinder bes Augenblicks, fos gleich nach ihrer Entftebung auch wieber auf ims mer verhallten. Aber ein Reichthum an Liebern mar erforderlich; Die Ganger mußten mechfeln: und der Reig ber Meubeit behauptete fcon bas mals feine Rechte 8):

"Denn es ehrt den Gesang das lauteste Lob der Menschen

"Belcher der neuefte ftets ben Sorenden ringeum ertonet."

Mie ward gefungen ohne Begleitung eines Instrus ments. Der Sanger bat seine Cither; auf der

<sup>6)</sup> Od. VIII, 73. I, 548.

<sup>7)</sup> Od. VIII. 492 atc. Eine hauptstelle.

<sup>8)</sup> Od. I, 552.

er mit einem Vorspiel anhebt 9), um sich in Begeisterung zu versetzen; und mit der er forte dauernd den angesangenen Gesang unterstüßt. Seine Stimme hielt sich wahrscheinlich in der Mitte zwischen eigentlichem Gesang und Recitation; man horchte nicht auf die Melodie, sondern auf seine Worte; er mußte also Allen verständlich bleiben. Es ist schwer in Ländern, wo man nichts Gleiches sindet, sich von solchen Erscheinung gen eine Vorstellung zu machen; aber wer je Gestegenheit hatte, jenseits der Alpen begeisterte Imsprovisatoren zu hören, wird auch die Bilder ein provisatoren zu hören, wird auch die Bilder ein Augen rusen können.

Wie unvollfommen nun aber auch, nach dem was der Dichter fagt, unfre Idee von dem Altesten Heldengesange bleiben mag, so scheint doch Folgendes flar daraus hervorzugehn: Zuerst: die Sanger selber waren zugleich die Dichter; sie sangen ihre eignen Werke; keine Spur, daß sie fremde gesungen hatten. Ferner: diese Gestänge strömten entweder neu hervor aus ihrer Begeitsterung; oder ruhten nur in ihrem Gedächtnis. Im ersten Falle, waren sie also völlige Improvisatoren:

<sup>9)</sup> avaβallsogas. Od. VIII, 266. unb eft.

toren; und im legten - fobalb man fich nur in ein Zeitalter verfest, in welchem noch nicht eine mal Die 3bee ba gewefen ju fenn fcheint Befange burch Schrift (gefest man batte biefe auch ges tannt,) ju bewahren - blieben fie doch nicht ims mer nothwendig halbe Improvifatoren? Allers bings blieb die Spifche Poeffe ber Griechen nicht benm Improvifiren ftebn. Aber baß fie gang bars que betvorgegangen fen, tomme uns febe mabricheinlich vor. Endlich: Wenn gleich beg Befang zuweilen von barftellendem Tauge begleitet wird; fo wird boch nie bem Ganger felber eine barftellende Gefticulation bengelege. Fur biefe find eigne Tanger. Der Epifche Gefang und ber bate ftellende Zang tonnen alfo freplich vereiniat wer: Den; fie find aber gur nicht nothwendig vereinigt: und mahrscheinlich fand biefe Bereinigung nur ben Bottergeschichten ftatt 1). Uebrigens war fie febr nardrlich. Rur ben mimifchen Tang bebarf es noch jest unter bem füblichen Simmel feiner eis bentlichen Delobie, wie ben uns; fondern nur eines markirten Tactes. Go bald ber Ganger Dies fen nur burch feine tyra angab, batten bie Tans ger, fo wie er felbft, mas fie brauchten.

Dieser

<sup>1)</sup> Wie bep der Liebesgeschichte des Ares und der Aphrodite. Od. VIII.

Dieser Helbengesang, so tief in das gesellige teben verflochten, daß er in den Hallen der Fürssten ben keinem froben Mable sehlen durste, hatte sich ohne Zweisel über ganz Hellas verbreitet. Wir hören ihn ertonen auf der Insel der Phaeasker, wie in den Wohnungen des Odnsseus und Menelaus. Zwar sührt uns der Dichter nicht eigentliche Wettkämpse des Gesanges vor; allein wie groß die Nacheiserung war, wie einzelne glaubten schon den Gipsel erreicht zu haben, lehrt die Erzählung von Thampris, dem Thracier, der mit den Musen selber wettstreiten wollte, und süt seine Vermessenheit zugleich des Lichts der Angen, und der Kunst des Gesanges beraubt wurde 2).

Mit ben Colonien wanderte der Heldengefang nach Affens Ruften. Wenn man bedenkt, daß jene Anstedelungen noch während des Heldenalters geschahen; daß jum Theil die Sohne und Enkel der Fürsten, in deren Hallen er einst in Argos und Mycenae erklungen war, die Führer jenet Büge waren 3); wird man dieß schwerlich bezweisseln, viel weniger unwahrscheinlich sinden können.

Aber

<sup>2)</sup> Il. Cat. Nav. 102.

<sup>3)</sup> Die Oreft und feine Rachtommen.

Aber daß hier biefer Gefang sich eigentlich erst in seiner ganzen Herrlichkeit entsalten, zu der Hohe, zu dem Umfange sich erheben sollte wozu er sich erhob, — dieß war mehr als man erwarz ten mochte.

Gleichwohl geschah es. Homer erschien. In ein zweiselhaftes Dunkel verliert sich die Gesschichte des Dichters wie seiner Werke; wie die Geschichte mehrerer der ersten Genien der Menschscheit, eben weil sie aus dem Dunkel hervortreten. Segnend und befruchtend wie der Nil fließt der prächtige Strom seines Gesangs durch viele kander und Wölker; verborgen gleich den Quellen des Mils werden auch seine Quellen bleiben!

Es kann nicht ber Zweck dieser Versuche fenn, aufs neue in Untersuchungen hinein zu gehn, die wahrscheinlich bis zu dem Punkt getrieben worden sind, bis zu welchem, ben unsern jesigen Hulfsmitteln, Critik und Gelehrsamkeit sie treiben konnten 4). Der Vorwurf der teichtgläubigkeit kann wenigstens die neuern Forscher nicht treffen; denn nichts was bezweifelt werden konnte, selbst nicht das

<sup>4)</sup> Brauche ich bier erft an bie Zeynischen Ercurse gum letten Buch ber Ilias; und an bie Wolfischen Proles gomenen zu erinnern?

bes Dafenn eines Somers, ift bem Zweifel ente gangen. Als man einmal bas morfche Bebaube bes alten Glaubens an ju prufen fing, Connte naturlich feiner ber Pfeiler, auf benen es rubte, Der Untersuchung entgebn. Das allgemeine Res fultat berfelben war, bag bas ganze Gebaube frenlich weit mehr auf dem Grunde ber Sage als ber zuverläffigen Befdichte rube: wie weit aber biefes Aundament ber Sage baltbar fen ober nicht? barüber werben fdmerlich je bie Stimmen fich vereinigen tonnen.

Die Sauptsache scheint: nicht .mehr zu fore bern. als ber Matur ber Dinge nach gegeben werben tann. Wenn bie Beiten ber Sage in bem Bebiet ber Befchichte bie Regionen ber Dammes rung find, wollen wir volles licht in ihnen erware ten? Die Schopfungen bes Benies bleiben ims mer balbe Bunber, weil ihr Berben fich gros Kentheils bem Blid entzieht. Satten wir auch alle hiftorifchen Belege, wir murben es doch nie gang erflaren tonnen, wie die Mlas und Donffee ents Randen; benn ihre Entstehung bleibt immer in ihren wefentlichften Theilen bas Gebeimnig bes Dichters. Aber wie unter ben bamaligen Zeitumftanben ein Epifer entfteben, wie er fich beben, wie er bas für die Mation und fur die Machwelt werben fomte

Aber daß hier biefer Gefang sich eigentlich erft in seiner ganzen Herrlichkeit entfalten, zu der Hohe, zu dem Umfange sich erheben sollte wozu er sich erhob, — dieß war mehr als man erwarten mochte.

Gleichwohl geschah es. Homer erschien. In ein zweiselhaftes Dunkel verliert sich die Gee schichte des Dichters wie seiner Werke; wie die Geschichte mehrerer der ersten Genien der Mensche heit, eben weil sie aus dem Dunkel hervortreten. Segnend und befruchtend wie der Nil fließe der prächtige Strom seines Gesangs durch viele tänder und Wölker; verborgen gleich den Quellen des Mils werden auch seine Quellen bleiben!

Es kann nicht der Zweck dieser Versuche fenn, aufs neue in Untersuchungen hinein zu gehn, die wahrscheinlich bis zu dem Punkt getrieben worden sind, bis zu welchem, ben unsern jesigen Hulfsmitteln, Critik und Gelehrsamkeit sie treiben konnten 4). Der Vorwurf der teichtgläubigkeit kann wenigstens die neuern Forscher nicht treffen; denn nichts was bezweifelt werden konnte, selbst nicht das

<sup>4)</sup> Brauche ich hier erst an bie Zeynischen Ercurse gum lehten Buch ber Ilias; und an bie Wolfischen Proles gomenen zu erinnern?

Das Dasenn eines homers, ist dem Zweisel ents gangen. Als man einmal das morsche Gebäude bes alten Glaubens an zu prüfen sing, sonnte natürlich keiner der Pfeiler, auf denen es ruhte, der Untersuchung entgehn. Das allgemeine Ressultat derselben war, daß das ganze Gebäude frensich weit mehr auf dem Grunde der Sage als der zuverlässigen Geschichte ruhe; wie weit aber dieses Fundament der Sage haltbar sen oder nicht? darüber werden schwerlich je die Stimmen sich vereinigen können.

Die Sauptsache icheint: nicht mehr ju fors bern, als ber Matur ber Dinge nach gegeben werben tann. Wenn bie Zeiten ber Sage in bem Bebiet ber Beschichte bie Regionen ber Dammes rung find, wollen wir volles licht in ihnen erwars ten? Die Schopfungen bes Genies bleiben ims mer balbe Wunder, weil ihr Berben fich gros fentbeile bem Blid entzieht. Satten wir gud alle biftorifden Belege, wir murben es doch nie gang erflaren tonnen, wie die Ilias und Donffee ents Randen; benn ibre Entstehung bleibt immer in ihren wefentlichften Theilen bas Geheimniß bes Dichters. Aber wie unter ben bamaligen Zeitumftanden ein Epifer entsteben, wie er fich beben, wie er bas für die Mation und fur die Machwelt werben fomte

Aber daß hier biefer Gefang fich eigentlich erft in feiner ganzen Herrlichkeit entfalten, zu der Hohe, zu dem Umfange fich erheben sollte wozu er fich erhob, — dieß war mehr als man erwarz ten mochte.

Gleichwohl geschah es. Homer erschien. In ein zweiselhaftes Dunkel verliert sich die Gee schichtere wie seiner Werke; wie die Geschichte mehrerer der ersten Genien der Mensche heit, eben weil sie aus dem Dunkel hervortreten. Segnend und befruchtend wie der Nil fließe der prächtige Strom seines Gesangs durch viele kander und Wölker; verborgen gleich den Quellen des Mils werden auch seine Quellen bleiben!

Es kann nicht ber Zweck dieser Versuche senn, aufs neue in Untersuchungen hinein zu gehn, die wahrscheinlich bis zu dem Punkt getrieben worden find, bis zu welchem, ben unsern jetigen Hulfsmitteln, Critik und Gelehrsamkeit sie treiben konnten 4). Der Vorwurf der Leichtgläubigkeit kann wenigstens die neuern Forscher nicht preffen; denn nichts was bezweifelt werden konnte, selbst nicht das

<sup>4)</sup> Brauche ich bier erft an bie Zeynischen Ercurse gum lehten Buch ber Ilias; und an bie Wolfischen Prolegomenen zu erinnern?

Das Dasenn eines homers, ist dem Zweisel ents gangen. Als man einmal das morsche Gebäude des alten Glaubens an zu prüfen sing, konnte natürlich keiner der Pfeiler, auf denen es ruhte, der Untersuchung entgehn. Das allgemeine Ressultat derselben war, daß das ganze Gebäude frenlich weit mehr auf dem Grunde der Sage als der zuverlässigen Geschichte ruhe; wie weit aber dieses Fundament der Sage haltbar sen oder nicht? darüber werden schwerlich je die Stimmen sich vereinigen können.

Die Sauptsache icheint: nicht mehr ju fore bern, als ber Matur ber Dinge nach gegeben Wenn die Zeiten der Sage in bem werden fann. Gebiet ber Beschichte bie Regionen ber Dammes rung find, wollen wir volles Licht in ihnen erware ten? Die Schopfungen des Genies bleiben ime mer balbe Bunder, weil ihr Berben fich gros fentheils bem Blid entzieht. Satten wir auch alle hiftorifden Belege, wir murben es boch nie gang erflaren tonnen, wie die Ilias und Donffee ents Randen; benn ihre Entstehung bleibt immer in ihren wesentlichften Theilen bas Bebeimnig bes Dichters. Aber wie unter ben bamaligen Zeitumftanden ein Epifer entfteben, wie er fich beben, wie er bas fur die Mation und fur die Machwelt werben fomte

fonnte mas er warb, lagt fich boch bis auf eie neu gewissen Grad zeigen; und bamit muß bie Forschung fich begnugen.

Das Zeitalter homers fallt nach aller Wahrs scheinlichkeit in die Zeiten des jugendlichen Aufblühens der Jonischen Colonien '). Ihr späterer Zustand zeigt, daß dieß muß Statt gefunden haben; wenu uns gleich die Geschichte das Genauere darüber nicht ausbewahrt hat. Daß äußre Verhältnisse durch die Vormen des geselligen tebens, dessen Begleiterin der Gesang war, unter solchen Umständen, in einem von der Natur aufs herrlichste begünstigten tande, den Sängern wiele äußre Vortheile dars hieten konnten, läßt sich begreifen. Aber dem Epischen Genie boten die Zeitumstände auch noch andre viel größere dar.

Der Schimmer der Sage war noch nicht verblichen. Durch den Zug gegen Troja, und burch die frühern Sanger, war vielmehr die Sage dazu

<sup>3)</sup> Man fest das Zeitalter homers befanntlich etwa ein Jahrhundert nach der Stiftung jener Colonien, um 950 v. Sh. Und wenn es gegründet ist, daß durch Lveurg, desfen Gesehung um 880 fallt, seine Gestage in Sparta eingeführt murden, tann er anch nicht viel junger ser sepn. Die weitern Untersuchungen darüber, muffen wie andern überlassen.

dam gereife, bag fie ben berelichften Stoff in Mationalgedichten barbot. Wenn in frubern Beis ten Die Belden ber einzelnen Stamme auch nut fur Diefe hatten wichtig fenn tonnen; fo maren ben einer gemeinschaftlich ausgeführten Unternehe mung die Belden vor Troja auch mabre Belben ber Mation geworden. . Ihre Thaten, ihre Leis ben erregten allgemeine Theilnahme. 'Run nehme man bingu, bag biefe Thaten, Diefe Begebens beiten fcon burch fo viele ber frubern Sanger waren behandelt worden; daß durch fie bie gange Beschichte jenen poetischen Character bereits ethalten batte, ber fie auszeichnet! Es bedarf immer bes Beit, die Gage fur Die Epopoe reffen ju machen. Die Gefange eines Phemius und Demodocus, wenn sie auch ihren Geoff aus jenem Kriege ber: nahmen, blieben erfte Berfuche, und verhalten, wie die aftern lieder verhalle find, welche die Thas ten der Rreugfahrer Schilderten. Erft bren Jahrhung berte nach bem Berluft bes beiligen Landes toet ber Ganger auf, ber Gottfriede Seibenrubm mur big feperte; Uchill und Bector maren vielleicht fcon langer gefallen, als ber Maconibe fie ber Um fterblichkeit übergab.

Neben dem Stoff hatte sich in diesem Zeits raum nicht weniger die Sprache gehistet. Allers & 5 dings Kraft diesen Schritt thun 7). Hat herober nicht etwas Aehnliches für die Geschichte?

Noch schwerer fällt es uns zu begreifen, wie Werke dieses Umfangs ohne Hulfe der Schrift konnten entworfen, ausgeführt, und erhalten wers den, bis die Schrift sie erst, wahrscheinlich nach langer Zeit, von dem Untergange rettete. Wir wollen hier nicht wiederholen, was schon von ans dern gefagt ist; daß eine Classe von Sängern, die

<sup>7)</sup> Ein noch icheinbarerer Ginmurf ift ber: baß felbft, wenn man auch bie Moglichfeit ber Erfindung und Ausführung fo großer Bebichte einraumen wollte, fie bod smedlos gemefen maren, ba ihr Umfang ju groß fen, als bag ffe gang batten auf einmal abgefungen werben tonnen. - Aber and barauf, icheint es, last fic antworten. Freplich tonnte eine Ilias ober Donfee nicht ben einem Gaftmale abgefungen werben. Aber gab es nicht bffente lico Fefte und Bufammentunfte, die mehrere Tage bauerten? Las nicht herodot bie 9 Bucher feiner Gefciote in einer Reihe von Tagen ju Olympia por? Ronnten nicht bie, nad Wegnahme aller Ginfchiebfel vielleicht um vieles fleinere, Ilias oder Obpffee auch in mehreren Tagen abgefungen metden? Ronnten foliche großere Bebichte (wenn man uns einmal erlauben will zu traumen) nicht vielleicht gerade fur folde Belegenheiten berechnet fern? Bie febr bie Grieden an unterbrochne, aber wieber fortgefette, geiftige Genuffe gewohnt waren, geigen auch fpaterbin ibre bramatifchen Tetralogien. - Gben bas ift Das Eigenthumliche eines Bolts, bas bep feinen Bergnugungen etwas mehr als Spieleren, bas etwas Grofes und Schones will.

Die fich ausschließend Diefenr Geschäfte wibmet, auch wett mehr in ihrem Bedachiniffe wird, aufbewahe ren tonnen; daß die Gedtchte fthefweise gefungen wurden, und alfo auch nur fo im Gedachtnig aufber wahrt ju werben brauchten; ja daß auch noch in fpatern Zeiten, ale icon bie Somerifchen Befange ber Schrift anvertraut maren, bennoch bie bamas finen Ababfoden, wie wir aus Platos Non feblier fen maffen, fie fo im Gebachtniß batten, bag St. was man wollte, fofort baraus recitirren. Aber vergonne fen es uns an eine, erft feit ben weuern homerifchen Unterfuchungen befannt gewore bene, Erfahrung ju erimpern, wie Gedichte pon seichem, ober noch viel größerm, Umfange als bie 3lias und Oboffee, in bem Gebachtnig und in bem Munde eines Bolle leben tonnen. Die Dichangariabe unter ben Ralmigen foll an Umfang eben fo febr bie homerifchen Epopoeen Abertreffen, als fie an Werth unter ihnen fteht 8); und

<sup>8)</sup> Man febe barüber 3. Bergmann Nomabische Strest fereven unter ben Kalmyden. B. 2, S. 213 19, Der Kalmydische Homer lebte erst im versossen Jahrsbundert. Er foll 360 Gesänge gesungen baben, (welches abertrieben sepn mag). Bon den Sängern (Dichangartoschi) weiß der einzelne nicht leicht über 20 auswendig. In dem gten Theil hat Hr. B. einen davon in der Ueberzsenng mitgatheilt; der ungosähr einer Rhapsodie, des homers

Kraft diefen Schritt thun 7). Shat Berodes nicht, etwas Aehnliches fur bie Befchichte?

Поф fcmerer fallt es uns ju begreifen, wie Werke dieses Umfangs ohne Bulfe der Schrift tonnten entworfen, ausgeführt, und erhalten wers ben, bis bie Schrift fie erft, mabricheinlich nach langer Zeit, von bem Untergange rettete. Wir wollen bier nicht wiederholen, mas icon von ane bern gefagt ift; daß eine Claffe von Sangern, Die

<sup>7)</sup> Ein noch icheinbarerer Ginwurf ift ber: baß felbft, wenn man auch die Möglichfeit ber Erfindung und Ansführung fo großer Gebichte einraumen wollte, fie bod smedlos gemejen maren, da ihr Umfang gu groß fen, als baß ffe gang batten auf einmal abgefungen merben tonnen. - Aber and barauf, icheint es, laft fic antworten. Freplich tonnte eine Ilias ober Obuffee nicht ben einem Saftmale abgefungen werben. Aber gab es nicht offente lico Fefte und Busammenfunfte, bie mehrere Tage bauerten? Las nicht Berodot bie 9 Bucher feiner Wefdicte in einer Reibe von Tagen ju Olympia vor? Ronnten nicht bie, nad Begnahme aller Ginfdiebfel vielleicht um vie= les fleinere, Blias oder Obpffee auch in mehreren Tagen abgefungen wetben? Ronnten folde großere Bebichte (wenn man und einmal erlauben will zu traumen) nicht vielleicht gerade fur folde Belegenheiten berechnet fern? Bie febr die Grieden an unterbrochne, aber wieder fortgefebte, geiftige Genuffe gewohnt waren, geigen auch fpaterbin ihre bramatifden Tetralogien. - Chen bas if Das Eigenthumliche eines Bolts, bas ben feinen Bergnugungen etwas mehr als Spieleren, bas etwas Großes und Schones will.

Die fich ausfchließend biefem Gefchafte wibmet, auch weit mehr in ihrem Gebachtniffe wird aufbemabe ren tonnen: daß bie Bedtchte ftherweife gefungen wurden, und alfo auch nur fo im Gedachtnif aufbes wahrt gu werben brauchten; ja bag auch noch in fpatern Beiten, ale icon die Somerifchen Befange ber Schrift anvertraut waren, bennoch bie bamas tigen Abapfoden, wie wir aus Platos Jon folies Gen maffen, fie fo im Gebachtniß hatten, baff St. was man wollte, fofort baraus recitirten. Aber vergonne fen es uns an eine, erft feit ben neuern Somerifchen Unterfichungen befannt gewore bene. Erfahrung ju erimern, wie Gedichte pon efeichem, ober noch viel größerm, Umfange als bie Ilias und Odoffee, in bem Gebachtnig und in bem Munde eines Boles leben tonnen. Die Dichangariade unter ben Ralminden foll an Umfang eben fo febr die homerifchen Epopocen abertreffen, als fie an Werth unter ihnen ftebt 3): und.

<sup>8)</sup> Man febe baraber 3. Bergmann Nomabische Strest ferenen unter ben Kalmpeten. B. 2, S. 213 19. Der Kalmpetiche Homer lebte erst im verstoffenen Jahrshundert. Er soll 360 Gesänge gesungen baben, (welches abertrieben seyn mag). Bon den Sangern (Dichangartoshi) weiß der einzelne nicht leicht über 20 auswendig. In dem gen Theil bat Hr. B. einen davon in der Ueberssehung mitgetheilt; der ungesähr einer Rhapsobie, des Homers

und bennoch lebt sie nur in bem Gedächtniß bes Wolfs fort, das doch nicht unbekannt mit Schrift ist. Aber die Gefänge einer Mation sind mahrs scheinlich gewöhnlich das Leste was sie nieders schreibt, eben weil sie sie im Gedächtniß hat.

Wie man aber auch über die Entstehungsart dieser Gedichte benken, ob man fie Einem, ob Mehrern zuschreiben mag, so zweiselt doch nicht leicht jemand, daß sie im Ganzen Einem Zeite nanm angehören, den wir im weitern Sinn den Homerischen nennen. Das Große ist, daß wir sie haben. Ihre Wirkung auf die Nation, auf die Nachwelt bleibt immer dieselbe, welche Inspepothese man auch über ihre Enstehung und Bilsdung annehmen mag. Und diese Gegenständer sind es auf die wir zu sehen haben.

Durch Homer ward die griechische Nation die Poetische Nation die sie geworden ist. Der Sine Hauptzug ihres Nationalcharacters ward ihr durch ihm unauslöschlich eingeprägt. Kein Dichster hat, als Dichter, je in einem gleichen Grade auf

Homers an Umfang gleich tommt. Es ift alfo etwas febe gewöhnliches, bag bie Kalmpaifchen Sanger ein Gebicht, an Lange der Jlias ober Odoffee gleich, im Gebächtnis baben.

auf fein Bolf gewirft. Propheten, Gefeggeber und Beife, bilbeten ben Character anbrer Ratios nen; ben ber Bellenen follte jundchft ein Dichter bilden! Darin liegt bas Gigenthumliche Diefes Bolle, bag felbft ben feiner Ausartung nicht an vertilgen war. Als fpater auch unter ihm Gefek: geber und Weife aufftanden, war fein Wert fcon gethan; und auch diefe bulbigten bem überlegenen Genius. Er hatte feiner Mation ben Spiegel aufgestellt, in bem fie bie Belt ber Gotter und Belben, wie ber fomachen Sterblichen, erblicken; immer gleich mabr und rein erblicken follte! Unf Die erften Gefühle ber menfchlichen Matur find feine Lieber gebaut! Auf Die Liebe bes Gobus. ber Gattin, bes Baterlandes, auf die Alles übers wiegende Liebe jum Rubm! Mus einer Bruft. Die rein menfchlich fublte, floffen feine Befange; Darum ftromen fie und werben fie ftromen in jebe Bruft die menfolich fablt. Unfterblicher! menn es bir vergonnt ift aus einem andern Elpfium, als bu bier es abnteft, auf bein Befchlecht bienieben herabzublicken; wenn bu die Bolfer von Affens Befilden bis ju ben herennischen Balbern ju bem Quell mallfahrten fiehft, den bein Bunderftab hervorftromen bieß; wenn es dir vergonne ift bie gange Saat bes Großen, bes Eblen, bes herre lichen ju aberschauen, das Deine Lieber Bervors riefen:

viefen; — Unfterblicher! wo auch bein hober Schatten jest weilt, — bedarf er mehr zu feiner Geligkeit?

Wo die Schrift befannt ift, we fie jum Mieberfchreiben ber Bebichte benuft wirb, eine portifche Litteratur fich bilbet, ba verlient auch die Dufe ibre Jugendfraft. Wohl mogen auch bier noch Meisterwerte entfteben; aber Die wolle Birtung außert Doefie nut fo lange, als : als ungereventeith von Gefang und Recitagish betrachtet wirb. Weit gefehlt alfo, bag bie Bor merifchen Lieber weniger gewirft fatten, weil fe tange Beie nicht: gefehrieben wurden, fo lag ges rabe barin bie Urfache ihrer Rraft. Go gingen Me in bas Gebachtnig und in ben Beift bes . Bolle über! | Reunten wir in ben Sonifden Stadten bie Bormen bas gefelligen Lebens genauer, ente melchen fier nothwendig die Poeffe in Der ungften Berbindung frand; fo murben wir auch niber ihre Wirfungen, bestimmter urtheilen tonner. Die Ratur ber Dinge Scheint es aber ju lebren, thas fie auch bier, wie in bem Mutterlande, beb Reften, ben Bufammentunften, (mochten fie of fendich ober baislich fenn) abgefungen murben. Diefe Sitte war fo tief ber Mation eingebruckt, bag fie felber auch ba fortbauerte, als man biefe Ges

Gebichte schon lange geschrieben besaß, und sie lesen konnte; ja! daß sie auch da eigentlich durch die Declamation ihre volle Wirkung außerten. Man erinnere sich nur an das, was Jon ber Rhapsode dem Socrates sagt ?): "Ich sehe "die Zuhörer bald weinen, bald auffahren; und "gleichsam wie betäubt." Konnten noch in dies sem Zeitalter die Rhapsoden, wo das wahre Gotte liche ihrer Kunst schon verstogen war, seitdem sie nur für Geld sangen, solche Wirkungen hervors bringen, wie groß mussen diese nicht in ihren bestenn Zeiten gewesen senn?

Seit den Homerischen Zeiten, und großen, theils durch ihn, mußten in dem Verhaltnisse dies ser Sangerclasse wohl unausbleiblich Veranderuns gen vorgehn; und die Spuren davon haben sich erhalten. Wenn sie ursprünglich nur ihre eige nen Dichtungen sangen, so ward es jest Sitte fremde, die sie im Gedächtnisse ausbewahrten, zu fingen. In dem griechischen Asien, auf Chios besonders, wo Homer gewohnt haben soft 1), bildete

<sup>9)</sup> PLAT. Op. IV, p. 190.

<sup>1)</sup> Rach der bekannten, icon von Thucybides III, 104. cities ten, Stelle aus dem Somuns auf Apollo:

Beeren's Ibeen; Griechen I.

bilbete fich eine eigne Cangerschule, Die unter bem Rahmen ber Someriben fcon bem frubern Ills terthum bekannt ift. Db biefe querft aus Bers wandten des Dichters bestanden haben, ift eine febr gleichgultige Frage; es ward nachber, ber Rabme fur Diejenigen Rhapfoden, welche die So: merifchen, oder bem Somer bengelegten, Gedichte abfangen. Gie unterfcheiben fic alfo von ben frühern Rhapfoden baburch, baß fie nicht ihre eignen, fondern die Werte eines Undern fangen; und dieß icheint die erfte Beranderung, welche burd homer, wenn gleich abfichtlos, berbenges führt warb, gewefen ju fenn. Aber auch in dem, immer mehr fich entwickelnden ftadtifchen Leben, lag, fceint es, ein Nauptgrund ju einer Beranberung ber Rhapfoben, welche fur fie nicht febr vore tbeil:

> Ein erblindeter Mann; er wohnt auf der fteinigten Chios; Deffen Gefange forthin vorherrichen unter ben Renichen.

Wenn biefer hymnus auch nicht homerisch ift, (wosur er in Thucydides Zeitalter ungezweifelt galt;) so mußte er doch aus einem solchen Zeitalter seyn, das dem Homerischen sich nähert. Die Nachricht, daß homer unf Shios gewohns habe, mag allerdings auf der Sage beruben. Aber es ist doch eine sehr alte Sage: und eine Nachricht die durchaus nichts Unwahrscheinliches hat, das uns bewegen tonnte sie in Zweisel zu ziehn.

theilhaft fenn konnte. In Diefen Stabten maren wohl Saufer ber Reichen; waren mohl offentliche Sallen 2), in benen fie fingen tonnten; aber nicht mehr die Wohnungen ber Belben und ber Ronige-Wie wenig Glauben man auch den Erzählungen benlegen mag, die in bem, bem Berodot bengelegeten, leben homers und einigen andern Schriften verfommen; fo ift es boch auffallend, bag alle bas Loos bes Dichters ben feinen Lebzeiten feinesmegs alanzend ichildern. Aber feine Befange lebten nicht nur fort, und breiteten fich, mabricheinlich fcon im erften Jahrhundert nach bem Dichter, burd ineurg im Peloponnes aus; fondern auch andre Epische Ganger gingen nun aus jener Schule hervor, beren Berte fammtlich ber Strom bee Reiten verschlungen bat 3). Dur von wenigen bat

<sup>2)</sup> Die Asoxai. gaft unwillfahrlich erinnert man fic an die ahnlichen Erscheinungen, welche die fintende Aitters poeffe, in dem Beitalter bet gewöhnlich so genannten Meisterschafter, darbietet. Do auch vielleicht diese Bethaltenisse bes städtischen Lebens auf die, schaffer von der übrigen. Gesellschaft sich absondernde, Schule ober Bunft der Rhapsoben gleichen Einfluß batten?

<sup>3)</sup> Die fogenannten Epclifden Dichter, die entweder ben gangen mythischen, oder boch den Trojanischen Sagen: Epselus behandelten. Man febe darüber Excurf. I. ad Aeneid. L. 11. ad. Hermit.

inns ein glückliches Ungefähr ihren Inhalt, und nur im Allgemeinen, erhalten 4); woraus wir als lein schon im Stande sind zu schließen, daß sie auch im Alterthum mit Recht mehr den Litteras toren bekannt blieben, als wahre Nationaldichter wurden. Aber die Werke von diesen, und so vielen andern, von benen wir bloß die Nahmen kennen, geben doch einen Beweis, wie Epische

a) In ber Chrestomatie bes Proclus, in Bibl. d. alten Litt. und Runft St. I. Inedita p. 1. etc. Es find dieß I. das Epprifde Gebicht, vermuthlich von Stafinus aus Eppern. Es enthielt in II Buchern Die frubern Begebenbeiten bes Trojanifchen Rriegs por ber Sandlung der Glias. 2. Die Methiopis bes Urftinus von Milet; enthaltend in 5 Buchern ben Bug und Untergang bes Demnon. 3. Die tleine Ilias bes Leides von Mitvlene; umfaffend in 4 Buchern ben Baffenftreit bes Ulpf und Wiar bis gur Bereitung bes Erojanifden Pferbes. 4. Die Berftorung Erojas (Iliou mapoic) pon Arftinus in swep Bachern. 5. Die Mudfebr ber Belden (voroi;) bes Angias in 5 Buchern. 6. Die Telegonie, ober Schidfale bes Ulpf feit feiner Rice. febr, von Eugammon in zwen Buchern. - Coon ber angegebne Inhalt zeiget, bag teines berfelben in Rudfict auf ben Plan einen Bergleich mit ben Somerifchen Epopoeen aushalten tann. Aber auch biefe Bebichte muffen nebft fo vielen andern lange blog burch ben Sefang erbalten fenn; benn auch ihre Berfaffer, wenn gleich etwas junger ale homer, lebten boch in Beiten wo, nach Allem was wir wiffen, noch wenig ober gat nicht geschrieben murbe.

Doeffe fich allgemein unter ber Ration verbreitete! Seitbem burch homer Die Epische Sprache eine mal ausgebildet war, blieb diefe anch fur immer Diefer Gattung ber Poefie eigen; und wenn man felbst die so viel fodtern Dichter, einen Quintus, einen Monnus liefet, murbe man fich leicht, mas rens nicht andre Zeugniffe ba, um Jahrhunderte murut verfest glauben. Diefe Seerfchaft ber Somerifchen Sprache' fur biefe Battung ber Doeffe bat wichtige Rolgen gebabt! Ben aller Kortbils Dung, ben aller Beranderung ber Sprache, marb Daburch verbindert, bag bas Alte nicht veral: ten Bonnte; bag es fich neben ben neuern Rors men erhielt. Welch' ein Bewinn fur die Sprace und fur die Mation! Mit der Sprache Somer's lebte aber auch in einem gemiffen Grabe unter ben Epifern homers Beift fort. Die Sprache macht frenlich noch nicht ben Dichter; aber wie viel bangt doch nicht an ber Sprache? Wenn wir auch in jenen fpateften Dichtern noch immer Dachflange Somer's vernehmen, ift es nicht que gleich auch fein Beift ber uns anspricht?

Allein um vieles wichtiger noch, als fein Einfluß auf die Sprache, mar fein Einfluß auf. Den Geist feiner Nation. Mit nie erloschenden, Bugen hatte er die helbenwelt dargestellt. Durch M 3

ihn blieb fie auch der Nachwelt gegenwärtig; und eben deshalb war hier den bildenden Künftlern wie den tragischen Dichtern die Welt für ihre Datstellungen gegeben. Hätten fie sie aus ihr hernehmen können, wären ihre Zeitgenoffen in derfelben Fremdlinge gewesen? Wir berühren dies se Gegenstände nur, um noch etwas über den Punkt zu sagen, der zunächst innerhalb unfers Gesichtstreises liegt; über den Einstuß den Homer und die Epiter auf die politische Bildung ihres Wolks gehabt haben.

Es ift, wenn man die armlichen Bruch: flucke, welche über die Verbreitung und Erhal: tung der Homerischen Gesange uns ausbehalten find, vergleicht, eine auffallende Erscheinung, daß es in Hellas selber gerade die Gesetzgeber und Berrscher waren, welche sich um die eine und um die andere am verdientesten machten. Lycurg war es, wie man uns berichtet, der die Homes rischen Gesange zuerst im Peloponnes durch Rhap; soden bekannt machte; Solon hielt den Gegen: stand für so wichtig, daß er in seiner Gesetze; dung eine bestimmte Einrichtung darüber traf; der zur Folge wahrscheinlich die Rhapsodien nicht wie bisher einzeln ohne Ordnung, sondern nach hrer natürlichen Folge, von mehreren sich ablösen.

ben Rhapsoben, vorgetragen werden sollten. So ward dadurch dem Unternehmen des Pisiftratus vorgearbeitet; der die Homerischen Gesange, wie das Akerthum berichtet, nicht bloß ordnete, sons dern sich auch das unsterbliche Berdienst um die Rachwelt erwarb, sie ihr durch Hulfe der Schrift zu erhalten 5).

Daß diese Sorgsalt jener Manner nicht ein wa in einer bloßen tiebhaberen ihren Grund hatte; daß sie vielmehr mit ihrer Politik in Verbindung stend, wurde, wenn es sonft noch eines Beweistes bedürfte, schon daraus hervorgehn, daß Soston in seinen Gesehen darauf Rücksicht nahm. Wolken wir gleichwohl nach der engen Unsicht unfrer Zeiten die Sache beurtheilen, so könnte es befremdend scheinen, wie die Gründer oder die Wesestiger der Mehr: und selbst der Volksherrsschest die Verbreitung der Gesänge eines Varden besörden kounten, der, ihren Grundsähen gerade eutgegen, sein politisches Glaubensbekenntniß ganzelich unverhohlen ablegte alle

Nichts

<sup>5)</sup> Die Sammlung und Würdigung ber Beweisstellen far diese Angaben f. in ben Wolfischen Prolegomenen p. CXXXIX etc.

<sup>6) 11,</sup> II, 204, \

Michts ersprießliches ift Wielherrschaft; Einer fen Berricher

Einer Ronig!

und in beffen Werten, wie wir bereits oben bemerkten, ber Republicanismus überhaupt feine Stube findet. Aber ihre Blicke maren nicht fo beschränkt! Dicht bas wollten fie burch ben Dichter erreichen, daß gerade ihre Ginrichtungen und Gefege unmittelbar burch ibn beftatigt wers Den follten. Aber fie wollten ihr Bolf fur bas Cble und Große begeiftern. Doefie und Befang, in unzertrennlicher Berbindung, waren bagu in the ren Augen Die erften Mittel. Durch fie marb vorzugeweise auf die geiftige Bildung bes Bolls gewirtt. Go bald diefe innerhalb ihres Befichts: freises lag, (wie fie, wenn gleich nicht immer auf gleiche Weife, innerhalb des Besichtsfreifes ber griechischen Gefeggeber ju liegen pflegte;) von welcher Wichtigkeit mußte baun in ihren Mugen bet Barbe fenn, beffen Gefange vor allen von ber Claffe der Rhupsoden gefungen, burch welche die meiften Mationalfeste und Bufammentunfte verberre licht wurden? Dem Blicke eines Golon, (er fele ber einer ber erften moralischen Dichter!) fonnte es wohl nicht entgebn, welche Summe von les bensweisheit und Erfahrung in jenen Befangen lag, mit benen bie Jugend beginnt, und ju benen bas

bas Alter gurudfehrt. Auch bie Beforgniß flieg ben ihnen nicht auf, bag bie Bottergefchichten bie Moralitat verderben mochten; Die nachmals Dlas ton bewog, Die Dichter aus feiner Republit gu verbannen; ibn, der doch ohne homer nicht Plas ton geworden mare! Denn, wie wir icon einmal bemerkten, nicht als Ideale jur Rachahmung mur: den die Gotter aufgestellt. Aber indem fich ibr Bolt mit jenem unendlichen Schafe ber Lebens weisheit bereicherte, follte es zugleich, fortbauernd in jener Belbenwelt lebend, feinen Ginn für bas Große und Edle lebendig erhalten. Die Folgen, welche baraus bervorgingen, ber Geminn, ben bie Marion burch Die Erhebung bes friegerifchen Muths, durch die Erhaltung bes Gefühls für Frenheit und Unabhangigfeit, als Ration baraus jog, laßt fich allerdings teiner Berechnung unter: werfen. Aber borin batten unftreitig jene Befet: geber Recht: ein Bolt, beffen Bilbung auf die Ilias und Donffee gegrundet ift, lagt fich nicht fo leicht ju einem Gflavenvolle machen!

thumer feimten und reiften bie Gruchte ber Cultur; aber auf andre Beife als in Megypten und Methiopien 3); und wenn wir auch ben ihnen von Mationalfesten 4), von Drafeln, und 2m: phictionischen Werfammlungen boren, fo werben Daran fich von felbft fcon andre Ideen als in jenen tanbern fnupfen. Die aber vergeffe man es, wenn wir gleich jest einzeln ihrer ermabnen muffen, bag alle biefe Fruchte auf einem und bemfelben Stamm reiften; baß fie alfo, unger: erennlich von einander, nicht einzeln, fondern nur gemeinschaftlich reifen konnten; daß fie aber auch eben baburch einen befto bobern Werth in' ben Mugen ber Mation erhielten; und daß diefer mebr barnach, als nach bem was fie in fich felber waren, gemeffen werben muß.

Wir werden schwerlich irren konnen-, wenn wir diejenigen bieser Heiligthumer als die altesten betrachten, die durch ihre Orakel berühmt wurs ben. Die zu Dodona und Delphi wurden burch die Stimme ber Nation selber dafür erklärt; (auch Olympia hatte zwar ursprünglich ein Orakel gehabt 5);

<sup>3)</sup> Ihren it. Th. II. S. 477 ic.

<sup>(4)</sup> Havnyupsic nennt fie ber Grieche.

<sup>1.5)</sup> STRAB. VIII, p. 542.

das aber aus unbefannten Urfachen, mabticheinlich feitbem die Apollo : Orafel aufblubten, verftummt mar) und bende, befonders bas ju Delphi, ragte fo vor den übrigen bervor, daß man fie gemiffers maßen als die einzigen Rationaloratel betrachten fann 6). Inbem wir bie weitern Untersuchungen aber biefe Inftitute Undern überlaffen, befchaftigt uns bier nur die Frage: in wie fern burch fie Rationalgeift und Mationaleinheit erhalten werben tonnte? Es geschah bieß allerbings nicht in bem Sinn, daß fie als allein nur fur Bellenen bes Rimmt, angefeben murben. Much Frembe mochten Die Orafel befragen; und mochten Die ertheilten Spruche mit Beihgeschenken lohnen. Aber bieß gefcab

<sup>6)</sup> Die immer machfende Babi bet Oratel marb ben ben Grieden befanntlich febr groß. Dit Ausnahme jedoch bes gu Dodona, bas Megoptifch : Pelasgifchen Urfprungs war, ift bas gange Oratelmefen ber Griechen bennabe ausschließenb an ben Enlius bes Apolls gefnupft. fennen über 50 ibm geborende Orafel; (man febe Bu-LENGER de oraculis et vatibus, in Thef. Ant. Gr. Vol. VII.) von den wenigen andern verbantten bie befanntern, wie die des Mopfus und Trophonius, benen et Die Runft an weiffagen ertbeilt batte, ibm mittel. bar ibren Urfprung. Bie viel von der Bellenifchen Cultar bing nicht an ber Religion bes Apollo? Es febit. nicht an gelehrten Compilationen uber biefe Gegenftanbe; aber für eine philosophifch biftorifde Behandlung fcheint noch ein weites gelb bier offen an fepu.

gefcah boch nur in einzelnen gallen; und mabre icheinlich nicht leicht von andern, als Rurften und Konigen; feitdem Allnattes fich zuerft nach Delphi gewandt batte 7). Sonft reichte mobi fcon die Berfchiedenheit ber Sprache bin, (die Portia redete nur griechisch) um Muslander von thnen entfernt gn halten. Es maren boch alfo, wenn auch nicht ausschließend boch vorzugeweise Bellenische, den Sellenen geborende, Inftitute; zu benen sowohl ben einzelnen als ganzen Stads ten ber Zugang offen ftanb. Gie fnupfen bas Band amifden ber Politif und Bolfereligion. 36r großer Cinfluß auf die Politit, befonders ben Staaten Dorifden Stamms, ift aus Beschichte ju befannt, als bag es nothig mare Beweife bavon anzuführen. Allerdings ward feit ben Perferfriegen Diefer Ginfluß geringer. jum Schaden oder Bortheil Griechenlands ift fcmer ju entscheiben. Satte, als ber wechfelfeitige Saft ber Athener und Spartaner Diefe ju bem furchtbaren innern Rampfe entflammte, Die Stims me ber Botter es noch vermocht, Diefen abgus menben, wie viel Leiden maren Griechenland erfpart worden? Aber bie Angelegenheiten bes Delphis fchen Tempels murben boch fortbauernd als Sache Der griechischen Mation betrachtet; und felbft als

<sup>7)</sup> HEROD. I, 19.

an die Wilfe des vormaligen Ahenfanbens ber Apglaube gerreren mars fande die Molitik bach wach in den Barlehungsbes Geiligehums einen Born manden der hinreichter einen Hährgerkrieg zu erregen, der Briechenland feine Fregheie kaften follte.

42-44 9344 7.10°C 12 Mutte ben gabllofen Fredbitt, imeldie bie eine Belgen griechtifden Grabte feperten, waren einiges sus Urfachen die wie nicht mabnigenau wiffen ; und melde auch vielleicht febr jufallig waren, icon frub 34 mabren Metienalfesten geworben; an benen, ate Shauer mariend Grembe ja aber als Werteme pfer nur Gelienen Unebeil nehmen burften. Uber eben beshalb bijeb bas Recht bagu, bas bem Bes mobner ben femilien Colonie wie bes Mutterfandes auftonb, ingben Augen ber Briechen auch ein eben for unverauferliches als unichagbares Recht. Much Suefien maren feol; barauf, - mas ber große Ronig umfanft verfucht haben wurde - ihre Renns magen nach Dinmpia fenden ju burfen. Daß euffer ben Olomptichen Spielen die Pothischen ben Delphi, Die Demeifchen ben Argos, und die Ihftmifchen ben Corineb in Diefe Claffe geborten. ift foon aus Dindars Siegshymnen jedem befannt. Die Stiftung aller biefer Spiele flieg fcon in ain: fo frühes Alter hinauf; (homer ermabnt ibs rer gleichwohl nicht, was fcwerlich batte unterbleiben Seerens Ibeen; Griechen L. D?

bielben können waeen flo dandels fichen vothand ben ober bach berühnte gemesen;) bas manderfie Göttern und Jevoen boptogre, Bis Angedoff auch diese Sagen sont mögen, so ist es vähzelnen verfüsens die, das der Ursprung ber sinzelnen verschierus angegeben wird. Die zu Olympia waren durch den, als Sieger wäcklehrenden Fesculos, Als Wette zu Dels phi waren in ihrem Ursprunge bloße musikalische Wettstreite, wenn gleich nachher auch andre dur wir vereinigt wurden. Die zu Meinen waren ans fangs Leichenspielez die Verantaffung zu den und dem Isthmus wird verschieden erzähle.

Welche diefe Ursachen auch eigentlich gewesent sein mogen, so wurden sie boch Rationalspiele. Wierdings geschah dieß nicht auf einmal; und man wurde sich sehr irren, wenn man das, was wir von den Olympischen Spielen in den blühend den Zeiten Griechenlands lesen, schon auf die frühern übertragen wollte: Wielmehr hat Ard gerade ben diesen Spielen; durch die genantit Register die von den Kampfrichtern gestährt wurz den

Archaeologia, und Consunt differtationes Agonifticae nafe, findet man Alle Stellen über ben Urfprung und die Eintichtung biefer Spiele gesammett.

den, i ihre allmöhlige Aushildung am bestimmter firm erhalennaf). I Sie haben niche aufzugeichnen vergeffen? mann die verschiedenen Arten der Wette Lämpfe, i (die erften manen bloß, die des Wette neunens), bugkiaffen und aufgenompen worden senn. Aber wenn auch allmählig is est geschah doch; und idies Zeiten skamen, simo esse geschah doch; und ein Vindalogse senente entit

Catona Breggie agai. So erhielten also biefe Fefte, und ifmen, verbimbenen Spiele, ... einen nationalen. Char zacter. Giei maren , etwas ben Bellenen Eigene thumliches 30 mub , hatten foon , daburch , ihre geofen Bortbeile. Mit Deche mirben Diejenigen gelobt. "fagt Bifde maxes 1) febr greffend, bie jene bei "rubmten Berfemmlungen angebronet baben, ine "bem fie die Gitte unter uns einführten, bag mie aleichsam ale Berbundete; mit Benfeitefegung "aller Feindfchaften, jufammen tommen; bag wir aburd gemeinschaftliche Belubbe und Opfer uns und "ferer Bermandtichaft: erinnernd, nachber beffo "freunblicher find; Atte Baftfreundschaften erneuern. mund. neue' fiffeen; bag: meder bie Mingebilberen ,,noch bie: Bebildeten bier leer ausgebn; fonbern Control of the All States ..., dag

<sup>9)</sup> Man febe Pausan. in Eliacis L. V. g.

T) Isocnates Panegyr. Op. p. 49. Steph.

Bog ben biefen Berfammling ber Sellenen was Binem Platy a ben Ginen es frenftebe nibenit Beichthum gwazeigen; ben anbern bie Weitfame sipfe anzuschauen ; und teiner vergeblich bier fois "fondern jeber habeis beffen ber fich rubine; bie geinen indem fie bie Rampfer ihrenwegen fich and nftrengen febn; bie ambern, wenn fie bebenteng "daß alle diefe Menge zufammengestebnie fen, unt "ihren Wettftreiten jugufchauen."

anger Was wir bomebem. Glang biefer Spiefe, wob allen den Dinmpifchen elefen; umb bie Bellenifche Ration in ihrer Pracht fich zeiget, giebe allerbings eine hobe Iber von ihnen. Abre boch war es hier weit mehr bie Meinung als vie Mittlichkeik welche bem Siegerfrange feinen Werth gab. Rubin Gieger in tibnen ju fenn, mar bas Soche Renibas ber Grieche tannte; er verherritchte nicht biog ben ber die Palme errang; er fealte auf fein a Befchfecht, auf feine Batetftabt gurude. Richt allein in Olympia warb er geeffet; fein Sieg war ein Sieg feiner Baterfabr; fenerfich ward er bier empfangen; neue Befte murben feie netwenen ; angeftellt; auf immer burfte er in ben Protoneen speisen. Gin Sieg zu Olympia, sage Cicero mit Recht 2), verherrlichte ben Gieger nicht

<sup>2)</sup> CICERO Quaest. Tufc. II, 27.

wiche: wenight; als den Mömischen Consul sein Consulat. Die Turnieren des Mittelalters was ren etwas Aehnliches, oder hatten etwas Aehn: Liches derheit thunen, hatsen es die gesellschafts lichen Berhälmisse nicht verhindert. Allein der diese wine scharfe Absonderung zwischen den Standen sogin, so konnten sie nur die Sache Sines Genades bleiben. Die Gebart bestimmte es, wet aus ihnen Ancheil nehmen konnte, wer utdet. Nichts bergieichen fand ben den Hellenen statt. Der geringste ihres Bolks konnte in Olympsia so gut als Mitwerber um den Kranz von dem swissen Delbaum austreten, als Alcibiades, oder seicht der herrscher von Spracus, mit seinen Penchtgespannen.

Der Einfluß auf die politischen Berhaltnisse der Hellenischen Staaten war vielleicht nicht so graß, als Isocrates ihn une schildern will. Eine Zeger von wenigen Tagen komte schwerlich him teichen die Leidenschaften abzukühlen, und den wechselseizigen Haß der Boller zu ftillen. Auch weiß die Geschichte von keinem Frieden, der zu Plympia ware vermittelt, vielweniger abgeschlossen worden. Aber desto größer war dieser Sinfluß auf die ganze Bildung der Ration; und wenn diese Bildung überhaupt das Nationelle bestimmt,

bielben können, waren flo dantale schen vothans den oder bech berthnte gemelen;) daß minnieffe Göttern und Heiden binftoger, Mis Angediss auch diefe Sagen fend mögen, so ift de boch nerkinden dig, daß der Urspring ber vinzelnen derschiebend angegeben wird. Die zu Olympia waren burch den, als Sieger wiellehrenden Fescusse, Als Wette kanipse körperlichen Arafte gestifter; wie zu Deli phi waren inniferm Urspringe blosse mittliche Wetteriete, wenn gleich nachher auch andre dur mit vereinigt wurden. Die zu Meinen waren ans fangs Leichenspiele; die Verantassang zu den auf dem Isthmus wird verschieden erzähle 3.

Welche diese Ursachen auch eigentlich gewesens sein mogen, so wurden sie boch Rationalspiele. Wierdings geschaft dieß nicht auf einmal; und man wurde sich sehr irren, wenn man das, was wir von den Olympischen Spielen in den blübend den Zeiten Griechenlands lesen, schon auf die frühern übertragen wollte: Welmehr hat sich gerade ben diesen Spielen burch die genanken Register die von den Kampfricktern geführt wurze den

Archaeologia, und Consing differtationes Agonificae naft, findet man Alle Stellen über ben Urfprung und die Einstichtung biefer Spiele gesammelt.

den, ichte almablige Aushildung am bestimmter firm erhaltenent). Sie haben nicht aufzweichten vergessellt mannedie verschiedenen Arten der Wetts Länipfe, ichte erken waren bloß, die des Wetts neunens), sugeiassen und aufgenammen worden senn-Ubert wenn auch sallmählige is est geschah doch; und dies Zeiten samen, sowo offe werih waren, daß ein Pindapose seigente, ontie

"innachtige gegenert". So erhielten also biefe Feste, und bie mit ifmen, verbindenen Spiele, ... einen nationalen. Chas zecter. Siei woren , etwas ben Bellenen: Eigene thumliches ; und batten fcon daburch ihre großen Borebeile. Mit Deche merben birjenigen gelobt. "fagt Ifde maxes 1) febr greffend, bie jene bed "rubmten Berfemmtungen angebronet baben, ine "bem fie die Sitte unter uns einführten, bag wil "gleichsam afe Berbundete; mit Benfritefegung "aller Feindfchaften, jufammen tommen; daß wir, "burch gemeinschaftliche Gelübbe und Opfer uns um "ferer Bermandifcaft: erinnernd, nachber beffo "freundlicher find; Mite Bafffreundschaften erneuern, "und. neue' fiffen; baß: weberg bie alingebilberen ,, noch bie: Gebildeten bier leer ausgebn; fonbern a, bay

<sup>9)</sup> Man febe Pausan, in Eliacis L. V. g.

<sup>1)</sup> Isochates Panegyr. Op. p. 49. Stern.

ber, ber sich stiffg dazu fühlte, mit ben Werken seiner Aunst sich zeigen. So fand ber Rhapsobe wie der Fletenspieler; der Odendichter wie der Geschichtschieber und Redner, seinen Plag. Pindar's Siegshymnen wurden gefungen zum Pepise der Sies zer; nicht zunächst um mit andern zu eingen; mid Herodot hatte kolmen Nebenbuhler, als er die Büscher seiner Geschichte zu Dinmpia vorlas. In Als bes Rühmliche, Größe und Schote, war auch auf gleiche Weise Rumm in dem Gemüth der Hellenanz und mit Recht mochte man zu Dinmpia und Delphi ausrufen: welch' ein Wolf, diese Griechen?

Von noch größerer Wirkung für die politische Ginheit- mußten, scheint es, jene Amphiceionis schen Versammlungen fenn, wie ber Grieche sie nennt 6). Unter diesen Versammlungen vers steht man folche, welche ben einem gemeinschafts lichen Tempel von mehreren herunwohnenden Volz terschaften oder benachbarten Städten gehalten wurden, um über die Angelegenheiten sowohl des Tempels als auch andere sich zu berathschlagen. Das Sparacteristische dieser Amphictionien bestand also darin, daß zuerst immer ein Tempel oder Speilige

<sup>6)</sup> Man foreibt balb αμφικτιονες die herumwohnenden; balb αμφικτυονες, von einem heros Amphictpon, den die Sage den Stifter derfelben nannte.

stillgehim ber Mittelpinite benfeben wer; dich peneumeherre Belleuschaften sten Sollsversammlungen, Feste, und alfo auch natütlich Spiels gefezett murben; daß aber auch endlich dienens außer dicht in benten außer dicht in benten Beinenmungen und Gesten von den einzelnem Theilnehmern Bevollmichtigte, unter verz seitebenen Benonungen; (Theoven, Holasoren 20.) gesthickt wurden, welche geweinschaftlich sich zu bewathen und die Geschlifte zu beforgen hatten. In ihrem mahren lichte werden diese Linrichtung gen erst erschenen, wenn wir einen Blick auf dem Utrsprung der Cempel in Griechentand geworfen haben.

Seitdem das städtische Leben ben den Grieschen sich entwickelt hatte, seitdem die einzelnen Städte, in dem Mutterlande wie in den Colonien, durch Verkehr und Kunstsleiß sich großentheils so sehr bereicherten, wurde der Tempelbalt auch die Sache einzelner Städte. Es kam hinzu, was wir an einem andern Orte weiter aussuhren wers den, daß in diesen Tempeln, woran überhaupt der öffentliche Luxus großentheils geknüpft war, der Glanz, der Reichthum der Stadt sich zeis gen sollte. So wurde, besonders seit den Persserferkeigen, aber auch schon um ein Jahrhunders ferkriegen, aber auch schon um ein Jahrhunders

1. ;

fo flege es gang in unferm Pfair, batige woch bie nige Angenblicke gu verweiten. Det Bill and an alle

Die gewöhnlich in allen ihren Einrichtungen) so bald man sie nur in ihrem Lickte betrachter, so zeigt sich auch ben diesen Wettspielen ber richt sige Sinn ber Hellenen darin; haß Alles, was seiner Natur nach sichtu und rühmlich heißen kommte, hier auch seinen Press kand. Die körperliche Starke und Gemandheit in dem Fanstbasspf, ihm Ringen, dem Wettlauf; der Gtang ver Naicht thums in den Gespannen zum Wagenvennen; das Genie im Gesange, und bald and in andkink Werken des Geistes. Doch geschaft dies seine Weise. Allerdings fandest auch musikalische Wettkampse 3), wie der Gries

ften

<sup>3)</sup> Der Grieche unterscheibet zwischen ayanne youwerd und povound. Jene beziehen sich auf die Fertigseiten bes Abrpers, so wie diese auf die Werte des Genies; d. i. der Poesse, und was damit in Verbindung stand. Der Gedante ber diesen Testen auch Wettstreite der bisdens den, wenigstens der plastischen, Aunst anzustellen, (einen Wettstreit der Maler erwähnt Prin. XXXV. 35.) ist, so viel ich welß, den Griechen ganz fremd geblieben. Wors in mag der Grund davon liegen? Blos darin, daß diese Künste erst später als jene andern pervollsommt wurden? Oder vielmehr, (was ich kaum bezweisele) darin, weil nach Griechischem Sinn Wettstreite nur eigentlich den ben Küns

cher Berbindung erscheinen,) sie nonnt, in jenen großen Spielon, wie in denen, ost nicht viel wer niger glänzenden, der einzelnen Städte statt; aber nicht in gleichem Maasie. In den Olympischen Spielen waren sie, wenn auch nicht ganzlich ausz geschlossen, doch weniger, wesentlich 4); in den Pythischen waren sie von Unfang an die Haupes sache. So auch in mehreren der einzelnen Städzte, in Uthen in den Panathenden, auf Delos 5), in Epidanung, Ephesus u. a. Aber wo auch tein eigentlicher Wertlamps war, mochte doch jes der,

ften fatt finden follten, deren Producte vorübergebend, nicht bem benen die bleibend und zugleich öffentlich find, wie die der Soulptur, weil bier ja eine beständige Ausstellung, und also ein beständiger Wettstreit statt fand.

- 4) Man febe den lehrreichen Berfuch von ben mufis eatifden Bettftreiten ber Alton, in ber neuen Bibl. der Schonen Biffenfchaften B. VII.
- 3) Die Musicalischen Bettstreite auf Delos, womit jedoch auch apmuische Spiele verbunden waren, waren die ditesten Jonischen Nationalspiele, wie schon Thucydides III, 104. dus dem Homerischen Homuns auf den Apollo es hemetset. Ueberhaupt waren diese musicalischen Bettstreite urs fprünglich an den Dienst des Apollo geknüpft, und vers breiteten sich mit diesem von den Janiern zu den Dozrern. Desbald wurden sie auch zu Olympia, Nemea und auf dem Istonus, als nicht zu der Feper eigentlich gehöbend betrachtet.

Ife Alefpring befonders in bemo-Blittertanden iff: burchgebends, febr: dle; und wit werben ben ben meiften mobt mit Archt behaupten Ginnens Dag er fiber tie Beiren ber Entflefung ber Bei publicanifden Stadtverfaffungen , noch in bie Beriebe ber Stummverfafftingen binaufftetet. Demi man wird ben ben einzelnen weit bauffaer finden's swenn es auch feine Musnahmen bat;) dus Die Theilnehmer baran nach ben Stammen mais nach Graben bestimmt werben. Eben barin aber fiede beim auch ber natürliche Grund, wesball-fie bes dem Kortgange ber Bildung ber . Mation thre Wichtigfeit verlohren; wo nicht etwa besondere Urs fachen fie ihnen erhielten. In ben blubenben Beiten Griechenlands waren bie meiften berfelben jur Antiquitat geworden, wovon man faum aer legentlich fprechen bort; ober maren, wenn fie auch in ben damit verbundenen Boltsfeften noch

fcon angefahrte Jonische Paniegpris, zugleich für die bes nacharten Inselm. In Affen bas Panisnium ber Myosale, nachmals in Epheins, für die Jonier; ber Kempel des Upollo Ariopius für die Dorier; für die Meoler wohrscheinlich der Tempel des Apollo Cronaens. Selbst auch die benachbarten Affatischen Boller. Carter und Locier, batten ahnliche Einrichtungen, entweder eigenthumsliche, ober von den Griechen angenammene. Die Beneissstellen für jede dieser Angeben findet man bes dem oben erwähnten Schriftsteller gesammelt.

fordanenen, (mie-fic den immer Bollofiste em fangfren zu erhalten pflegen;) Körper aber Seels geworden zu erhalten pflegen;) Körper aber Seels geworden. Wie fonnte dies anders fane, als seit dem klinengangn der Stammversaffungen das gang peopolitische Leben der Nation an Seadte geknapfe wurde? Seitdam der städtische Geist dem aleen Grammgeist ertöbtete? Seitdem jede der Städte ihre eignen Lempel errichtete?

Gleichwahl war unter diesen Amphictionien Gine zu einem babern Grade von Wichtigkeit gestangt; und erhielt sich wenigstens in einem gewise ben Macke in Ansehen; so daß sie auch vorzugse weise die Versammlung der Amphictionen genannt wird; newlich die zu Delphi und Thermoppstax gehaltene ). So hald man indes von den eben entwickelten Ideen ausgeht, wird man schon im voraus es schwerlich erwarten, daß sie je ein allgemeines Band der Nation in ihrem ganzen Umsange geworden sep; und noch weniger, daß dieses Band sich mit dem Fortgange der Zeit immer sester geschlungen; und endlich wohl gar

<sup>9)</sup> Rach Strabo IX. p. 643. scheint es nicht, bas fie abe wechselnd zu Delphi und Thermopplae gehalten ward; fondern die Deputirten versammelten fich erft ben Thermopplae, um hier der Demeter ein Opfer zu bringen; und gingen dann nach Delphi zu den eigentlichen Gesschäften.

Die famintiden Bellenifden Staaten ju Einest Staatstorper vereinigt babe. Alterdings aber trug biefe Amphicionen : Berfammlung boch wefenelich Dazu ben, Anationalfinn und Mationaleinfleit : gu debalten; und in fo fern verbient fie es bag mir noch etwas langer baben verweilen.

Schon Strabo gesteht 1), baß ber Ursprung Der Umphictionen : Versammlung nicht mehr angus geben fen; fo viel mar indeß gewiß, 'baß er foon in ein bobes Afterthum guruckgebe. " Aut bier muffen wir frenlich bemerten, daß' Somet nicht bavon fpricht; er, ber boch bas reiche Delphi ermabnt 2); und wenn gleich aus biefem Stillschweigen tein Beweis" ihres Mithtbafenns bergenommen werben tann, fo barf man boch wohl baraus ichließen, baß ihr Unfebn nicht fo arof wie nachmals gewefen fen. Die Urfache, woburch gerade Diefe Amphictionie fo febr alle ans bern übertraf, wird zwar nicht ausbrucklich anger führt; aber follten wir irren, wenn wir fie in bem immer freigenden Unfeben und bem Ginflug bes' Delphischen Orafels fuchen? Wenn man fich ber großen ,Michtigfeit erinnert, welche auf Die Fren:

76 . 1 . 3

<sup>-</sup> I) STRABOOLLI OF OF BY LOT OF BY A CONTROL OF

<sup>2)</sup> Il. IX. 404. 405. Es beift ben ibm Wytheliasi

Breiffeit er biefes Desfelntefingenrige Mnibergorige lage marb ... smirb, ibiefes smohl Rande intreffelhaft fcheinenell Diet Meinen nur melderimRRgffeben biefet Apophinianis maringechiften Varpufi.Mar, fein jante Schliebendes. Derhippinaber uftraffthetetengtie Aufficht giber, Beng Tempel, just Mog. auch über bas. Dem Bei 3)m. Dabinnalten Schriftfeller fet fundagine fo genaue-Bachticht; über "die Einrichtung sigtes "Infib tues erhaften ; baff alle wichtiget, barauf Benig habenbes, Fragen Commortet werben-fichtens; und Die . welche bayon fprechen, fimmen nicht Einmal unter einandet übereint udlber somwiel geht : boch aus ; ber : Bergleichung, fhrer Berichte Ban: hervor; baß, wenn gleich biefe: Amphirtionie feineswegs bie gange Bellenifche .. Welt umfafte bachn allerbings Die: bedeutenbften Staaten des Mutterlandes, und auch Borbergfiens, baran Untheil hatten. bem Bericht bes Mefchines 4) waren es gwolf: m. (wies

<sup>3)</sup> Einzelne erhielten bas Recht bas Oratel suerft zu fras gen, xpopavreia, worauf man teinen geringen Werth legte.

A) Arschines do falfa logat. III. p. 285. od. Reien. Dieß ist die Hauptstelle. Die bavon abweichenden Rachtichten des Pausanias X. p. 815. und Harpocration v. Austweichense hat St. Croix verglichen p. 27 etc. Mit schint bier die Stimme des Aeschines, für seine Beiten, mehr zu gelten als alles abrigen gusammen, barum fole

Ifr Atefpring , befonbers in bem Baiterlanbey iff durchgebends, febr dle; und wit werben ben ben miffen moht wie Recht behaupeen tonning bag ert uber bie Zeiten ber Entflehung ber Dei publicanifchen Stadtverfaffungen, noch in bie Beriebe ber Stummverfaffungen binaufftete. Deine man wied ben ben einzelnen weit baufiger fenbeng ewenn es auch feine Ansnahmen bat;) daß die Theilnebiner batan nach ben Stammen ... ale nach Stabren befimmt werden. Eben barin aber liede better duch' ber nuturliche Grund, wesball-fie bes dem Fortgange ber Bildung ber Ration thre Wichtigfeit verlohren; wo nicht etwa besondere Urs fachen fie ihnen erhielten. In ben blubenben Beigen Griechenlands waren Die meiften berfelben gur Antiquitat geworden, wovon man faum ges legenelich fprechen bort; ober maren, wenn fie auch in ben damit verbundenen Boltsfeften noch

foon angeführte Jonifde Panegpris, gugleich für die benachbarten Infelm In Affen bas Danionium ber Drocale, nachmals in Ephefus, får bie Jonier; ber Tempel bes Apollo Eriopius fir Die Doriet :" für die Meolet wabtideintid ber Tembel bes Apollo Gebnaens. Gelbft and die benachbarten Affatifden Boller . Garier und Locier, batten abulide Ginrichtungen, entweber eigentham= liche, obet von ben Griechen angenemmene. Die Bemeisftellen für jede biefer Angeben findet man ben bem oben ermabnten Soriftsteller gesammelt.

formanenen, (wie fic benn immer Bolinfife em fangsten zu erhalten pflegen;): Körper aber Seels geworden: Wie honnte dieß andeps fan, als seit dam blinzeigangn der Grammversaffusgen das gang perpolitische Leben der Ration an Stadte geknüpft wurde? Seitdem der städtische Behft dem alten Stammgeist ertöbtete? Seitdem jede der Stadte ihre eigiten Lempel errichtete?

Bleichwohl war unter diesen Amphictionien Sime zu einem babern Grade von Wichtigkeit gestangt; und erhielt sich wenigstens in einem gewise seise die Versammlung der Amphictionen genannt wird; nemlich die zu Delphi und Thermopysehen entwickelten Ideen ausgeht, wird man schon im voraus es schwerlich erwarten, daß sie je ein allgemeines Band der Nation in ihrem ganzen Umsange geworden sey; und noch weniger, daß dieses Band sich mit dem Fortgange der Zeit immer sessen geschlungen; und endlich wohl gar

<sup>9)</sup> Nach STRABO IX. p. 643. scheint es nicht, bas fie abs, wechselnd zu Delphi und Thermopplae gehalten ward; sondern die Deputirten versammelten fich erst ben Thermopplae, um hier der Demeter ein Opfer zu bringen; und gingen dann nach Delphi zu den eigentlichen Gesichaften,

Die familitichen Sellenischen Giaaten ju Einem Staatsforper vereinigt habe. Allerdings aber erng Diefe Mmpbictionen : Berfammlung boch wefenelich Dazu ben ," - Mationalfinn und Mationaleinheit :: mes erhalten; und in fo fern verbient fie es, buf wie noch etwas langer baben verweilen. The office of a second

Schon Strabo gefteht 1), daß der Uriprung ber Umphictionen : Versammlung nicht mehr angus geben fen; fo viel mat "inbef gewiß, bag er foon in ein bobes Afterthum guruckgebe. " 20mb bier muffen wir frenlich bemerten, Dag' Somer nicht bavon fpricht; er, ber boch bas reich? Delphi ermabnt 2); und wenn gleich aus biefem Stillschweigen tein Beweis" ihres Michtbafenns bergenommen werden tann, fo barf man bod wohl baraus foliegen, bag ibr Unfebn nicht fo groß wie nachmale gewesen fen. Die Urfache, woburch gerade biefe Amphictionie fo febr alle ans bern übertraf, wird zwar nicht ausbrucklich anger führt; aber follten wir irren, wenn wir fie in bem immer fleigenden Unfeben und bem Ginfluß bes Delphischen Orgfels suchen? Wenn man fich ber großen Michtigfeit erinnert, welche auf Die Trep:

<sup>- 2)</sup> Strangelie deres un familie der an en metale

<sup>2)</sup> Il. IX. 404. 405. Es beift ben ibm Woth & 12 18 18

Quaffinit " er Diefed EDraftelerfte füngen vige Minifter parach fant : mard : 1 mird diefes : mobil Fant 1 gweifelhaft fdeinend Diete Geichen meinellicher MRgffeben biefet Manphierienife maren: :: Millen Darnuft. Mar, frin Jante febließendese Machiginaber ifficieführtebrifte Mufficht Ber Den: Tempel, mut Mo auch über Das, Dem Bel 3)m. DReinnalten Schriftfeller fatiginen eine fo genaue Bachricht über bie Einrichtung jentes Sinftie tues erhaften ; boff alle wichtiger, barauf Begus habenbe, Fragen Commortet worden: fomten; und Die, welche bayon fprechen, fimmenmiche einmal unter einander übereitle uAlber fomwiel geher boch aus ber Bergleichung, ihrer Berichte Ban beruen: bak, wenn gleich biele Amphirtionie feinemens bie danie Sellenische Bele umfafte bach alerbings Die: bedeutendften Staaten des Mutterlandes, und auch Borderafiens, baran Untheil batten. bem Bericht des Mefdines 4) waren es amolf:

<sup>3)</sup> Einzelne erhielten bas Recht bas Orafel guerft zu fragen, Toopavreia, worauf man feinen geringen Werth legte.

A) Arschines do falfa logat. III. p. 285. od. Reien. Dieß ist die Hauptstelle. Die bavon abweichenden Nachtichten des Pausanias X. p. 815. und Harpocration v. Ausenvovas hat Sr. Croix verglichen p. 27 otc. Mit schint hier die Stimme des Aeschines, für seine Zeiten, in mehr zu gelten als alles abrigen zusammen, barum fole

entfandenen Streitigfeiten. Allerdings ift fein Beweis, bof bie Theilnehmer fich als eng berbundet betrachtet batten; allein eben fo wenig ift es zweifelhaft, bag unter bem Schuke biefes Beis Hathums fcon febr fruh gemiffe Ibeen entftanden und fich befestigten, welche als bie Grundlage eis nes Bolferrechts betrachtet werben tonnen, bes freplich nie ju einer volligen Reife gedieb. Dett unbezweifelten Beweis bavon geben bie alten Gibe, welche die Theilnehmer fcworen mußten, die uns Befchines 2) erhalten bat. "Ich las in ber Berfammlung, fagt ber Rebner, bie Gibidmure "ab, (benen beftige Bermunfchungen bengefuge mas men;) wodurch fich die Worfahren 1) verpflichten "mußten, nie eine ber Umphictionischen Stabte "ju gerftoren 2), noch ihr Quellmaffer ihnen abe "jufchneiden 3), weder im Rrieg noch Frieden. "Belde Stadt fich aber biefes unterfangen murs "be, gegen biefe ju Belbe ju giebn, und fie ju grerheeren. Und wenn jemand an dem Gotte "frevelt, ober bavon weiß, ober einen Unschlag "faffet

<sup>9)</sup> Asschines, 1. c. p. 284.

I) of apxalor.

<sup>2),</sup> avasarov voiffsat, unbewehnt gu machen, burch Wesfabrung ber Cinwohner.

<sup>3)</sup> Boburch fie unbewohnbar geworben maren.

"faffet gegen bas Beiligthum, biefen ju mehe "ren mit Sand und Fuß, und Wort und That." War diese Eidesformel, wie man mobl zweifeln tann, febr alt, fo fagt fie auch bestimmt genug, mas die ursprunglichen Zwecke ber Bere bindung maren. Aber geht nicht and flar bare aus bervor, daß die Erreichung biefer 3mede viel mehr von ben Zeitumftanden und ihren Bene baltniffen, als von den Umphictionen felber abe bing?

Will man ben Rugen biefer Versammlung bloß barnach meffen, in wie fern durch fie Rriege zwifchen den Theilnehmern verhindert worden find. fo ift er febr zweifelhaft; da uns die Geschichte feine Beweife bavon aufbehalten bat. Satte bies fes aber auch vielleicht in ben frubern Beiten ges fcheben tonnen, fo mußte es von felbst megfallen, feitdem einzelne Staaten in Griechenland fo mache tig wurden, daß fie eine Borfteberschaft über bie andern fich anmaßten. Sparta und Athen bole ten die Entscheidung ihrer Streitigkeiten fo wes nig von Delphi, als Preuffen und Deftreich fie von Regensburg bolten. Aber verfehrt ift es, Die Sould davon ben Amphictionen benjumefe fen. Gie felber batten feinen ftarfen Urm, wenn nicht der Gott ihnen den feinigen lieb; ober ein andrer sich für sie bewassnete. Allein auch das
ist ein großes Berdienst, Grundsase im Andenken
der Menschen zu erhalten, wenn man auch ihre Nebertretung nicht verhindern kann. Und wenn wir sehen, daß mehrere völkerrechtliche Ideen sich dem Character der Griechen unauslöschlich eins prägten; wenn ben allen innern Kriegen, die sie gegen einander sührten, es ihnen doch fremd blieb eine Hellenische Stadt zu zerstören auch wenn sie bezwungen war; wollen wir daran der Wersammlung der Amphictionen keinen Antheis einräumen? Den Frieden zu erhalten vermochs ten sie nicht; aber daß die Hellenen auch im Kriege es nicht ganz vergaßen, daß sie Hellenen senn, dazu haben sie mitgewirkt.

## Achter Abschnitt. Die Perferfriege und ihre Folgen.

Seit bem Zuge gegen Troja hatte fich keine Gee legenheit wieder gezeigt, ben welcher burch irgend eine große gemeinschaftliche Unternehmung Die gries chifche Mation als Gin Bolt batte bandeln ton: Die beschriebenen Ginrichtungen erhielten zwar in einem gewissen Grade ben Rationalgeift; aber bennoch maren es viel ju fcmache Banbe, um wirflich eine politische Ginbeit ju bemirfen; bet vielmehr ber gange Buftand, und alle innern Bere baltniffe ber Mation entgegen maren. Gelbft Die Berbreitung burch bie Colonien mußte ihr ungunftig fenn; nicht bloß burch bie Entfernung, fons bern noch mehr burch bie Unabhangigfeit, beren tiefe Pflangftabte genoffen. Wie fcnell werben nicht felbst in unfern Tagen unabhangig gewordene Colonien ben Mutterftaaten entfrembet; fie, Die boch fo lange in ber engften Berbindung mit ib: nen gestanben batten!

In bem Jahrhundert, bas ben Derferfries gen vorherging 1), batte fich die griechische Welt, mit Ansnahme ber Affatischen Stadte, Die unter bas Perfifche Jod gedruckt maren, in viele facher Rucfficht geboben und weiter entwickelt. In bem Mutterlande batte, fast ohne Musnabe me 2), allenthalben bie Krenbeit gefiegt. Die Eprannen, welche in ben Stadten fich aufgewors fen batten, maren jum Theil durch die Spartar ner, jum Theil burch bie Burger felber gefturge; und an ihre Stelle waren Bolfsregierungen getreten. Uthen vor allem batte fich ber Dififtras tiden entledigt; und ging fiegreich aus bem Rampfe berpor, ben es fur feine Frenheit beftebn mußte. Es war in bem vollen Gefühl feiner Mus genberaft; "Athen, fagt Berodot 3), bas fcon vorher groß war, ward jest, von feinen Tyrannen befrent, noch größer." Sparta batte ben ber Bertreibung ber Difistratiden jum erstenmal es versucht, feinen Ginfluß auch außer bem Delos ponnes.

<sup>1)</sup> Anischen 600 und 500 v. Ch.

<sup>2)</sup> Rur Theffaljen macht eine Ansnahme, wo die herre fcaft ber Aleuaden noch fortdanerte, aber auch fcmantte; weswegen fie fo wie die Pifffratiden und andern Bertriebenen die Perfer nach Griechenland einfuden, Hanow. VII. 6.

<sup>3)</sup> HEROD, V. 66.

ponnes geltend ju machen: Corinth batte fich feit 84 4) Jahren gleichfalls in Rrenbeit gefest; bafe felbe war mit mehrern ber fcmachern Stadte ber Rall: wie mit Sienon 5) und Epidaurus. Nicht weniger als bas fefte tand blubten bamals die Infeln auf; noch war ibre Rrenbeit meber von Derfern noch Athenern gefahrbet. .. Comos fab fein Zeitalter wieder, wie bas bes Bolneraten, Der feiber vor feinem Glud erbebte 6); bas fleine Ragus ftellte achttaufend fcwer bewaffnete ?); Das unbedeutende Siphnus, überreich durch feine Boldgruben, bielt es fur nothig die Dothia 214 befregen, ob fein Blud auch von Dauer fenn wurde 2)? Die Stabte in Großeriechenland. Larent, Croton, Sybaris 9) Ranten in ibret pollen Pracht; in Sicilien wurde Spracus, wenn auch von innern Unruben bewegt, bennoch fo machtig, bag Gefon, fein Beberricher, in ben Ders ferfriegen ichon auf ben Oberbefehl über bie ger fammte

<sup>4) 584</sup> v. Cb.

<sup>5)</sup> Seit ungeführ 600 v. Ch. Epibaurus um biefelbe Beit.

<sup>6),</sup> HEROD, III. 72.

<sup>7)</sup> HEROD. V. 30.

<sup>8)</sup> PAUSAN. Phoc. p. 628.

<sup>9)</sup> Hanod. VI, 227. Doch ward Spharis fury vor den Perfereriegen 510 v. Ch. durch bie Erofoniaten gerftort.

fammte griechische Macht Anspruche machen tonne te; an den-Gelischen Kuften erhob fich Massilien, an den tybischen mar Cyrene gegrunder.

Aber bennoch fehlte es an einem großen und gemeinfchaftlichen Intereffe; und ben ber, fcher ermachten, Giferfucht Spartas gegen Athen mar es um fo mehr ju beforgen, daß das Gefühl ben wachsenben Rrafte ju nichts anderm führen murbe; als bag bie Stabte fich wechfelfeitig in Burgene triegen aufrieben. Gin foldes Intereffe medten Die Perferfrirge. Wenn auch viel baran gefehlt bat, baß durch fie ein allgemeiner Mationalverein ber Bellenen gegrundet mare, wie ein großer Mann, ohne boch felbft baran ju glauben, bie Dee baju gefaßt batte; fo ward boch burch fie Die gange nachfoigende Lage Griechenlands, Die außern und auch großentheils die innern Berbalte niffe, bestimmt; und es ift teinesmeges ju viel gefagt, daß Griechenland politifch durch fie ges worden ift, mas es in bem folgenden Zeitraum ward.

Allerbings tam teine allgemeine Berbindung ber Griechen gegen die Perfer zu Stande; aber die Idee davon war doch erwacht; und ward, wenn auch nicht gang, doch großentheils ausges führt. falet. Bas ift fcwerer, als in Beiten ber boz ben Both, mo jeber jungchft fur fich fürchtet, und fur fich mur forgen will, zwifchen einer Dene ge fleiner Staaten ben Sinn fur bas Gange und mit ihm die Einigkeit ju erhalten, in ber boch Die Starfe liegt? Den erften Ginfall unter Da: rins Hyftafpis folugen Die Athener fo gut wie ellein ab; allein auch felbst ber ben Marathon ers fochtene Rubm reichte nicht bin, ben allgemeis nen Enthufiasmus ju erwecken, ale bie viel groe Bere Gefahr wen bem Ungriff Des Zerres brobte. Die fammelichen Theffalier, die Locrer und Bocos tier, mit Musnahme von Thefpiae und Platege, fchicken bem Perfifchen Konig fcon ben ber erften Aufforberung Erbe und Waffer; aber belegt mit ben Bermunfchungen ber übrigen Scllenen und bem Bibe, ben Bebnten ihrer Gater bem Delphischen Gotte in widmen 1). Allein auch von ben übrie gen Griechen, Die nicht perfifch gefinnt waren, wollten die einen nur helben, wenn man ihnen Die Leitung bes Bangen und den Oberbefehl übers ließe 2); die andern, wenn man ihr Land querft vertheis

<sup>25 5.32</sup> 1) HEROD. VIF, 132.

<sup>2)</sup> Gelon von Spraens; Hanow. VII, 168. Er bot in bies fem gall ein geruftetes heer von 28000 Mann Ernppen aller Mit; eine flotte von 200 Eritemen, und Getraide fo viet man wolle, "Wahrlich! lant aufschrepen murbe 

fummte griechische Macht Unsprüche machen tonne te; an ben Galifchen Kuften erhob fich Masklien, an ben tybischen mar Cyrene gegründet.

Aber bennoch fehlte es an einem großen und gemeinschaftlichen Intereffe; und ben ber, fom ermachten, Giferfucht Spartas gegen Athen mar es um fo mehr ju beforgen, daß bas Gefühl ber wachsenben Rrafte ju nichts anderm führen murbes als bag bie Stabte fich wechfelfeitig in Burgere triegen aufrieben. Gin folches Intereffe medten Die Perferfrirae. Wenn auch viel baran gefehle bat, bag burch fie ein allgemeiner Mationalverein ber Sellenen gegrundet mare, wie ein großer Mann; ohne boch felbst baran ju glauben, bie Idee baju gefaßt batte; fo ward boch burch fie bie gange nachfolgenbe Lage Griechenlands, bie außern und auch großentheils bie innern Berbalte niffe, bestimmt; und es ift teinesmeges ju viel gefagt, daß Griechenland politifch burch fie ges worden ift, mas es in bem folgenden Zeitraum ward.

Allerdings tam teine allgemeine Berbindung ber Griechen gegen die Perfer zu Stande; aber die Idee davon war doch erwacht; und ward, wenn auch nicht gang, doch großentheils ausges führt.

Met. Bas ift fcwerer, als in Zeiten ber box ben Roth, mo jeber junachft fur fich fürchtet. und fur fich nur forgen will, swifden einer Dene ge fleiner Staaten ben Sinn fur bas Gange und mit ibm die Ginigfeit ju erhalten, in der boch Den erften Ginfall unter Das rins Hoftafpis folugen die Athener to gut wie ellein ab; allein auch felbft der ben Marathon ers fochtene Rubm reichte nicht bin, den allgemeis nen Enthufiasmus ju erwecken, ale bie viel groe Bere Befahr won bem Ungriff Des Berres brobte. Die fammtlichen Theffalier, die Locrer und Bocos tier, mit Ausnahme von Thefpiae und Plateae, fcideen bem Perfifchen Konig fcon ben ber erften Mufforberung Erbe und Baffer; aber belegt mit ben Bermunfchungen ber übrigen Scllenen und bem Cibe, ben Bebnten ihrer Gater bem Delphischen Gotte jn widmen 1). Allein auch von ben übrie gen Griechen, Die nicht perfifch gefinnt maren, wollten bie einen nur belfen, wenn man ibnen Die Leitung bes Bangen und den Oberbefehl übers ließe 2); die andern, wenn man ihr Land querft vertheis raine de garde

<sup>1)</sup> HEROD. VIF, 132.

<sup>&#</sup>x27; 2) Gelon von Spraens; Hunow, VII, 158. Er bot in bies fem gall ein geruftetes heer von 28000 Mann Ernppen 4 aller Mit; eine flotte von 200 Eriremen, und Getraide fo viel man wolle, "Wahrlich! fant auffcrepen murbe S . ant . . . . 2 5

vertheibigte 3); die dritten schickten ein Geschwas der, das erst abwarten sollte, für wen sich der Sieg erklären würde 4); die vierten schüßten ein men Ausspruch des Orakels vor 5). So wahr ift, was Herodot sagt: er müsse es erklären, wenn es ihm auch verdacht werden sollte, von Athen sey die Frenheit Griechenlands gekommen 6). Athen, seinen Themistocles an der Spise, belebte den Muth der übrigen; dewog sie alle Feindschaften auszuheben; gab nach, wo nachzugeben war 7); und rechnete immer zunächst aus sich selbst, ims dem

der Pelopide Agamemnon, antwortete der Lacedaemonische Gesandte, wenn er horen sollte, daß den Spartanern von Gelon dem Spracuser der Oberbesehl genommen sep." Und als Gelon sich bereit erklatte, mit dem Besehl zur Gee zufrieden zu sepn; sprach der Bothschafter von Athen schnell: König von Spracus! Hellas hat und nicht gesandt weil es eines Ansührers, sondern weil es eines Henop. L. c.

- 3) Die Theffaller, Die fic boch icon ergeben hatten. Ha-
- 4) Die Coreptaeer; Hunon. VII, 168.
- 5) Die Creter; Hanop. VII, 169.
- 6) HEROD. VII, 139. Ein großes Zenguiß zugleich für Miben, und für die Freymuthigteit und Unpartheplichteit von herodot! "hier muß ich," fagt ber mahrheitliebende Wann "bem gangen Griechenlande eine Weinung fagen, "verhaft den meiften Menfchen; aber bennoch, was mit "die Wahrheit scheint, will ich nicht verhehlen."
- 7 7) Bie bey Artemisium; Hanod. VIII, 5.

bem es von Allen bie Rettung ju erwarten fcbien. Der Erfolg entsprach feinen Soffnungen; Der Tag ben Calamin geb bem geiechischen Geifte einen neuen Schwung; und als im folgenden Jahre 8) Die Schlacht ben Plateae Die Entscheidung geben maßte, mar ber großere Theil, von Sellas auf dem Schlachefelde versammelt 9).

Richt eine Schilberung jener rubmvollen Zas ge, fonbern nur ber Folgen die baraus fur Gries chenland bervorgingen, fann unfer 3med fepn. Das Große unter ben Menfchen ift felten ober nie ohne einen Bufaß bes Kleinen; (bat nicht auch die Befchichte unfrer Tage bieg überfluffig gelehrt?) und mer bie Begebenheiten jener Reiten genauer burchgeht, wird auch ber Beweise bavon viele und mannigfaltige finden. Aber boch fucht man umfonst ein Begenftuck in ber Befchichte ju jenem Schaufpiel; und ben allen Uebertreibungen ber Rebuer und Dichter mar es boch ein erlaubtes Gelbstgefubl, mit bem ber Grieche auf feine Thaten jurudfab. Ein fleines Landchen batte ben Rampf mit einem halben Welttheil bestanden; es hatte nicht blog das Roftbarfte gerettet mas ju retten mar, feine Frenheit, feine Gelbstftandigfeit;

<sup>8) 3</sup>m Jahr v. Chr. 479.

<sup>9)</sup> HEROD. IX, 28.

es fühlte fich auch ftark genug ben Rampf fortzur festen, und legte bie Waffen nicht eben nieber, bis ihm die Bedingungen bewillige wurden, welche es felber vorschrieb.

Diefer Preis mar bie Befrenung ber Affat tifch: Griechischen Stabte von ber Perfifchen Berrs icaft. Als zwanzig Jahre vor bem Feldzuge bes Berges jene Stabte versucht batten bas Perfifche Soch abzumerfen, harten bie Athenienfer es teck gewagt ihnen ein Geschmader mit Eruppen ju Sull fe gu fenden; und die Ginafcherung von Garbes, Der Perfifden Sauptstadt flein Uffens, mar bie Brucht Diefer Unternehmung. "Diese Schiffe, fagt herodot 1), maren ber Unfang bes Streits zwifchen ben Sellenen und Barbaren." Die That ward von ben Perfern boch empfunden; und nicht mit Unrecht; batten fie nur felber ein Recht ges habt frene Stabte ju unterjochen! Wie jener Aufftand mißlang; wie Miletus bafür mußte, bat Berodot ausführlich ergabit. den nachfolgenden Bugen gegen Guropa herricht baber ben ben Perfern junachft immer bie Ibee vor, fich an Athen ju rachen; und bie Gins afcherung ber Stadt mag in ben Augen von Zers res

res feine geringe Genugthuung gemefen fenn 2). Aber als ber Sieg ben Griechen blieb, fegten fie ben, fur fie jest gefahrlofen Rampf, muthia fort, und wenn die Befrenung ihrer Landsleute imd Stammgenoffen auch nachber vielleicht nur ber Worwand wurde 3), fo war er darum boch nicht minder ein Beweis bes erwachten Rationalgeiftes. Mis endlich nach ji Jahren ber Krieg burch ben erften Frieden mit ben Perfern endete 4). gefcab es unter ben Bebingungen: bag bie grie difden Stadte in Uffen fren fenn; daß die Ernos ven ber Berfer fich zwen Tagereifen von ihnen entfernt balten, bag ihre Befchwaber bas Megeifche Meer raumen mußten 5). Richt anders fchrieb einft, nach einem abnlich langen Rampfe, bas frengewordene Solland bem Berricher benber Indien Die Bedingungen vor; und versperrte ibm bie Mins

<sup>2)</sup> Man sehe Herod. VIII, 54.

<sup>3)</sup> Die Affatischen Griechen hatten indes felber, während .
bes Juges bes Zerres, woran fie mit ihren Schiffen Eheil nehmen mußten, die Spartaner und Athener um biese Befrepung gebeten. Hanop. VIII, 132.

<sup>4) 3</sup>m Jahr v. Ch. 449, von ber Theilnahme ber Perfer an bem Aufftanbe ber Affatifchen Griechen unter Ariftagoras 500 v. Chr. an gerechnet.

<sup>5)</sup> Plutarch in Cimon Op. III. p. 202. fahrt bas Bolled becret an, bas bie Bebingungen enthält.

Manbung feiner eignen Fluffe, indem es fich ben Decan offen bebielt.

Go ftand durch diesen Kampf das Bellenis fde Bolf umftralt von bem Blange bes Sieges Mit rubiger Sicherheit imter ben Mationen ba! tonnte es jest um fich blicken; wer batte magen mogen es anzugreifen? Die oftliche Belt ges borchte ben nun gedemuthigten Perfern; im Rore den batte fich noch in Macedonien fein erobern: bes Reich: wie in bem, noch gerftuckelten Stalien, feine erobernde Republit gebildet. Co fam ber Beieraum, wo Alles in Sellas fich in jugendlicher Rraft entfalten; wo Runft und Poeffe ihre Blus then treiben; wo ber finnende Beift mit Rube in fich felber blicken; wo ber Bemeinfinn ber Stadte einen wurdigen Bettfampf beginnen tonn: te! Ein Bolt bedarf ber Rube und des Fries bens nicht nothwendig um etwas Großes ju were ben: aber es bedarf des Bewußtsenns, daß es in feiner Rraft ftebt, fich Rube und Frieben ju verschaffen.

Nicht aber bloß die außern Verhaltniffe Grie: chenlands waren es, welche die Perferkriege bestimmten; sie bestimmten nicht weniger seine innern; und diese lettern wurden fur die Nation fast noch wiche

michtiger als jene ersten. Wahrend biefes Kriegs ermachte in Griechenland eine politische Ibee, die schon früher sich, wenn gleich nur leise, geregt hatte; die einer Vorsteherschaft, oder einer Hegemonie, (wie der Grieche sie nennt;) welche Sinem Staat über die andern übertragen ward, oder die er auch selber sich anmaßte.

Schon vor dem Perferkriege hatte biefe 3des, nicht ganglich geschlummert; eine Urt von Borftes berschaft hatte sich Sparta, als der machtigste uns ter den Dorischen Staaten, schon immer über den Peloponnes zugeeignet; und durch die Vertreibung der Tyrannen aus den dortigen Stadten sich ges wissermaßen verdient 6).

Ben dem gemeinschaftlichen Wiberstande, ben so viele der griechischen Stadte gegen den Ungriff des Xerres leisteten, ward bas Bedürsniß einer allges meinen Anführung fühlbar; welche jedoch nach griechischer Einrichtung nicht sowohl Einem Mann, als Einem Staat übertragen werden konnte. Es ist oben schon bemerkt, daß mehrere darauf Ansspruch machten; allein Spracus ward sie verweis gert; und Athen war zugleich klug und edel ges nug nachzugeben. So ward damals diese Ehre dem

<sup>6)</sup> THUCED, I, 18. 76.

bem Ramen nach Sparta zu Theil; ber Sache nach blieb sie bem, ber sie burch Talente verziente; und Sparta besaß keinen Themistocles. Aber bald ging sie auch dem Namen nach au Athen über; als der Uebermuth von Paufanias die Verbünderen erbitterte; und sein Fall Spart ta auch des einzigen Mannes beraubte, der das mals einigen Glanz ihm verleihen konnte 7).

60

7) Den genauen Bericht bavon verbanten mir THUCYD. F. 05. Die Spartauer, Athener, und viele ber Bunbesgenoffen hatten einen Bug gegen Cpprus und Bpgang gur See unternommen 470 v. Cb. Beleidigt burch Daufa= nias, (ber um biefe Beit von Sparta felbft abgerufen marb;) ersuchten bier die Berbandeten, besonders die Jonier, die Athener ben Oberbefehl gu übernehmen, als ibre Stammvermandten. Die aus bem Peloponnes nahe men aber baran teinen Antheil. Die Athener fugten fic ibrem Buniche gerne; und bie Berbundeten nahmen nun feinen Spartanifchen Oberanführer wieder an. Mus bies fem Bericht ergeben fic alfo folgende Duntte: Athener erhielten die Segemonie in eben bem Giun und ber Bedeutung als die Spartaner fie gehabt batten. 2. Die Staaten, die fie ibm übertrugen, mußten bet Ratur ber Dinge nach Infeln und Geeftabte fevn; weil bie gange Unternehmung eine Secerpedition mar. 3. Wenn gleich nicht alle Theilnehmer Jonier waren, fo hatte boch bie Stammpermandtichaft einen großen Ginfing barauf. Es war also gleich von Anfang an feine Segemonie ale ler, oder auch nur aller bisher gegen Perfien verbundes ter, griechischen Staaten; ba die Peloponnefer fic ause brudlich ausgeschloffen, und auch bie andern Staaten bes Innern teinen Untheil baran batten.

Go tam Athen an die Spige eines großen Theils bes gegen Perften verbundeten Griechens lands; und von jest an beginnt jene Borfteberfchaft fur Griechenland erft praetifch wichtig ju werden. Dach bem Berhaltniffe, unter welchem Re Uthen abertragen ward, follte fie junachft niches anders enthalten, als die Leitung bes gegen Die Berfer mit vereinter Dacht fortzufegenben Rriegs. In feine Beberrichung ber verbundeten Staaten, an feine Ginmifchung in ihre innern Angelegenheiten, wurde baben gebacht. Allein mas folog biefe Leitung eines Rriegs gegen einen über madtigen Reind nicht icon ihrer Ratur nach in fich: und vollende fur ben in fich, ber fie gu nugen verftand? Ronnte fie, fo lange ber Rriea gegen ben Perfifchen Ronig foregeführe marb, viel meniger fenn, als bie Lentung ber auswärtigen Ungelegenheiten überhaupt? Denn welche andre Berbaltniffe batten in einem folden Beiteaum bie practifche Politit weiter beschäftigen tonnen? Dber wenn ja bergleichen eintraten, ftanden fie nicht mit jenem immer wenigstens in mittelbarer Berbinbung? Schon bie große Frage: wann und unter welchen Bedingungen Frieden werben follte, bing fie nicht von benjenigen ab, bie an ber Spike standen?

Der erfte Bebrauch, ben Athen von Diefer Worfteberichaft machte, mar bie Errichtung einer gemeinschaftlichen Caffe, fo wie einer gemeins icafelichen Seemacht ju ber Subrung bes Rriegs; indem bestimmt murbe welche Berbundete Gelb und Schiffe, und wie viel fie an benden ftellen follten. Best errichteten zuerft, fagt Thuenbis Des 8) die Achener ben Magiftrat ber Schas meifter 9) von Griechenland; welche die Tribute. fo nannte man die Benerage, (und Dahmen find nicht gleichaultig in ber Politit;) erheben mußten: Beren Betrag bamals auf 460 Talente bestimmt murbe 1). Um jeboch allen gehalfigen Schein zu vermeiden, ward Die Schakkammer anfangs niche in Athen errichtet; sonbern auf Delos benm Teme pel des Apollo: woselbst auch die Rusammenkunfte gehalten murben. Aber mas bie Sauptfache mar: ber gerechtefte ber Briechen marb jum Schagmeis fter ernannt, Ariftibes; und ihm die Bertheilung ber Bentrage ber Ginzelnen übertragen 2). Reis ner von ihnen bellagte fich bamals; -und Ariftides Rarb fo arm wie er gelebt batte.

Bwen

<sup>: 3)</sup> THUCTO. I, 96.

<sup>9)</sup> Έλληνοταμίαι.

<sup>1)</sup> Reichlich eine halbe Million Thaler.

<sup>2)</sup> PLUTARCH. Arifild, Op. II, p. 635.

Rwen Bemerfungen ergeben fich fo von felbft. baß fie taum eines Beweifes bedurfen; Die erfte; bef Athen burch biefe Ginrichtung ben Grundftein Bu bem Gebaube feiner Große gelegt batte: Die andere: bag fdwerlich eine Regierung, wie viel meniger eine Bolksregierung, auf Die Dauer ber Berfirdung miberfteben tonnte, Diefe Gewalt nicht zu mifibranchen. Aber an biefe Bemerkungen Endoft Ed auch fogleich eine britte: bag bennoch Athen burch biefe Begemonie fur die Welt gewore ben ift, was es ward. Es erhielt burch fie feis ne Univerfalhifterifche Wichtigfeit. 3mar junachft nur in politischer Rudficht; aber an Diefer politis ichen Große bing auch ungererennlich zugleich Mles andre Große und Berrliche, Das Uthen bervorges bracht bat. Bir werden teinen jener Digbrauche perhebien, deren Rolgen julett für Uthen felber am verberblichften maren; aber wir konnen auch nicht ben beschrantten Besichtsfreis berer fassen, melde nur von jenen Difbrauchen ben Daage Rab ibres Urtheils entlehnen.

Durch die Uebettragung jener Begemonie mar Athen von ben Berbunderen ausbrudlich, von ben anbern ftillschweigenb, als Die erfte Stadt Bries chenlands anerkannt; benn Sparta, bas allein . an Macht mit ibm batte wetteifern tonnen, frat **10** 2 HOU

von felbft in' ben hintergrund guract'3). Athen war fich bewußt, biefen Rang ju verbienen; benn von ihm war die Frenheit Griechenlands gefoms men. Aber behaupten wollte es ibn nicht burch Bloke Gewalt; fondern badureh, bag es in Allem was nach griechtichem Sinn eine Stadt verberts lichen tounte, als die erfte fich zeigte. Tempel follten bie prachtigften, feine Runftwerfe bie erften, feine gefte und Schaufpiele bie fcbons ften und glangenoften fenn. Rein Pericles batte obne jene Borfteberschaft in Athen feinen Birs tungsfreis gefunden; tein Phidias, tein Polys gnotus, fein Sophocles mare bier gedieben. "Dente aus dem Gefühl, er fen der erfte der Gellenen, ging ben bem Athener fein Gemeingeift hetvor; und nur diefer Gemeingeift war fabig bas Benie ju ermuntern und ju belohnen, bas folche Werte bervorbringen tonnte. Es mag fenn, bag eben Diefe Große Athens Fall vorbereitete; aber menn es dafür bufen mußte, fo bleibt bie Menfchbeit ihm barum nicht weniger Dant fculbig.

Die Borfteherschaft von Uthen mußte nach der ganzen Matur der Berbindung unmittelbar an seine Seeherrschaft geknüpft sepn; weil die Bers bundete Inseln und Seestadte maren. Go wers

Deal

<sup>3)</sup> THUCTO, I, 95.

ben alfo auch von felbft bie Unebracke von Seger monie und Geebeerfcaft 4), b. i. Beberrichung bes Megeifchen und bes Jonifchen Meere; (weiter reichte ber Chryeis ber Athener nicht;) gleichben Deutende Ausbracke. Diese Geeherrichaft war alfo in: ibrem Urfprunge nicht nur nichts tabeinsmare, dines, fonbern zu ber Erreichung bes porgefekten Amedes etwas burchaus nothwendiges. Bon ibe bing bie Sicherheit Griechenlands vor bem Uns eriff ber Berfer ab; von ibr aber auch ber Bes Rand ber gefchloffenen Berbinbung. Man fann Athen allerdings nicht bavon frenfprechen diefe Seeherrichaft nachmals gemigbraucht ju baben; allein mer bie Ratur folcher Berbindungen, und Die Schwierigfeiten tennt fie gufammenzuhalten, wird auch wohl jugeben, bag es fur die practifche Politif eine fast unmöglich aufzulofende Aufgabe fen, ben Schein des Migbrauchs einer folden Begemonie ju vermeiden; ba bas, mas bem Ginen als Migbrauch vorfommt, bem Undern als nothe wendiges Mittel jum Zweck erfcheint.

Als das Meer gesichert, als tein Angriff son den Perfeen weiter ju fürchten schien, — wie konnte es anders senn, als daß die Fortführung

<sup>4)</sup> Jahassenparla.

Berbündeten, wenigstens manchen unter ihnen, unnothig drückten; wie war es zu vermeiden, daß nicht einzelne fich in den Benträgen beeinträchtige glaubten, oder es würklich waren? So entstans den Jurückhaltung der Bepträge auf der einen, Strenge in ihrer Beptreibung auf der andern Seiste i, und den fortdauernder Weigerung, die als Abfall angesehen ward, Kriege mir einzelnen der Berbündeten; zuerst mit der Insel Naxos 6); dann mit Thasos 7), mit Samos 8), und aus dern 9). Die mit Gewalt zu Paaren getriebenen

<sup>3) &</sup>quot;Die Athener, fagt Tuverdides I, 99. trieben bie "Beptrage mit Strenge ein; und brucken die Berbun"beten um so empfindlicher, da diese nicht bes Drucks
"gewohnt waren." — Aber hatten die Athenet nicht mit Strenge barauf gebalten, wie balb were die gange Berbindung auseinandergefallen?

<sup>6)</sup> THUCTD. I, 98.

<sup>7)</sup> THUCYD. I, 100. 101.

<sup>8)</sup> THUCYD. I, 116.

<sup>9)</sup> Sawohl die Verschiedenheit der Verbandeten, als auch die ganze Ansicht der Athener von ihrer hegemonie, und dem Druck den man ihnen Schuld gab, ist nirgend so bell auseinandergesett, als in der Rede des Athenischen Sesandten in Camarina dep Tuvcrd. VI, 83 etc. "Die "Chier, sagt er, und Methymnaeer (auf Lesbos) braus "den nur Schiffe zu stellen. Von den meisten andern "treiben wir mit Strenge Aribute ein. Andre, wenn "aleich

murden nun aber nicht mehr als frene Berbanbete, fonbern als Unterworfene behandelt; unb fo murden die Berbateniffe mit ben einzelnen vers fchieben; indem man bie frenen Berbandeten pon ben Unterthanen unterfchieb I). Den fele tern murben felbft ihre gu ftellenben Schiffe gu Belbe angeschlagen; benn Athen fand es vortheils bafter auf Diefe Weife auf ihre Roften fur fich Schiffe bauen ju laffen. Aber auch baben blieb man nachmale nicht ftebn. Unter Pericles marb Die Summe ber fahrlichen Tribute von 460 auf 600 (Talente 2), von Alribiabes noch mehr ere bobt. Und als mabrend bes Pelopouneficen Rriegs Athen von Geldmangel gedruckt marb, murden Die Tribute in Bolle verwandelt, welche die Athe:

<sup>&</sup>quot;gleich Infelbewohner, und leicht gu nobmen, finb boch agang frepe Berbundete, wegen ber Lage ihrer Infeln .. um ben Beloponnes."

<sup>2)</sup> Die aurovopor, und die Unincor, die jedoch bepde fteuerpfitchtig (onorskeig) waren. Sr. Manfo in feiner fcauffinnigen Erlanterung der Segemonte, Sparta B .. III. Beplage 12. 13. will brep Claffen unterfchieben wiffen; bie welche nur Schiffe ftellten, ohne Eribut; bie . bfoß besteuerten; und bie nuterworfenen und besteuerten. So fcheint es freplich bie Ratur ber Dinge ju erforbern. Aber Thugro, VI, 69. macht boch smifden ben berben lettern feinen Unterfchieb.

<sup>2)</sup> PLUTARCE, Op. II. p. 535-

ner in den Hafen der Berbindeten, von den eints gesenden Waaren zu fünf von Hundert des Wertsche, achaben 3). Im meisten deuckend aber wurde vielleiche die richertliche Sewale, welche sich Athen über die Berbündeten anmaste; nicht bloß ets wa in den Streitigkeiten der Staaten mit einans der; sandern auch in den Processen der Einzels von 4). Diese unssen, um ihre Gachen zu bea weiben, selber nach Athen kommen; wo sich das her zum gewien Boetheil der Atheniensischen Hausdas despier, Winsse u. a. stets eine Menge dieser Fremden ausstätelt, um ihre Angelegenheiten zu Ende zu beingen

Se ift also allerbings flar, baß die Ratue ber Borfteherschaft von Athen sich anderte. Wenn es anfangs eine frepe Verbindung war, so ward es, wenigkens ben weitem für die weiften Staas ten, die daran Theil hatten, eine gezwungene. Daß einzelne der Verbandeten sich oft genug fträubten, ist oben in Bepspielen gezeigt; aber wie schwer, wie fast unmöglich, es war, daß eine allgemeine Verbindung zwischen ihnen gegen Athen zu Stande kam, ist leicht einzusehn. Hats

ten

<sup>1)</sup> THUCTD. VII, 28.

<sup>4)</sup> Man febe hieraber befonders Andorm. do Rop. Aihem. Op. p. 694. ed. Lzumclav.

ten fie es auch verfuchen wollen; welche Mittel batte Athen nicht in Banben gehabt, ihnen guvor: autommen? Aber boch gab es Ginen Reitpuntt. wo man, waren fie nicht fo unbegreiflich fabrs laffig gewesen, doch mit Recht einen Berfuch bagu won ihrer Geite batte erwarten mogen; ben bes. Briebensichinffes mit Derfien 5). Schloffen Bie: Griechen biefen Frieden nicht auf ihre Bedinguns gen? War noch ferner etwas von ben Perfers ffir fie ju fachten? Borte picht alfo ber gange Awed ber Berbindung jest von felber auf? Und bennoch boren wir nicht, bag fie damale gegen: Athen laut geworben maren. Auf ber anbern Seite, fragt man mit Recht, erforberte es niche Die Gerechtigkeit, bag bie Athener fie von felber freyließen? Aber biefe Frage wird ber practifche Politifer nicht leicht ebun. Die Berbundeten frens laffen batte gebeißen fich felber feines Blanges bes ranben; eine Sauptquelle ber Ginfunfte ber Mes publik verftopfen; vielleicht fich feinen Fall bereis ten. Belder Staatsmann marbe es in Athen gewagt baben, einen folden Borfchlag zu thun? Batte er ibn gethan, murbe er burchgebrungen fenn? Burbe er fich nicht querft felber feinen Untergang bereitet baben? Es giebt Bepfpiele, daß

<sup>· 5)</sup> Im Jahr 449 p. Ch.

bag einzelne Berricher, ber Berrichaft mube, fie frenwillig niederlegten; aber nie hat fich ein Boll frenwillig ber Berrichaft über Unterworfene begeben.

Bielleicht tragen diese Bemerkungen dazu ben, bie Urtheile des Isocrates 6) in seiner berühmten . Anklage der Herrschaft des Meers zu berichtis gen 7); die er als die Quelle alles Unglücks von Athen und von Griechenland betrachtet. Er hat darin allerdings vollkommen Recht; aber aus dem Mißbrauch gingen die Uebel hervor; und eben so leicht ware es zu zeigen, daß sein geseyertes Athen ohne jene Herrschaft ihm nicht den Stoff zu seis nen Lobreden hätte darbieten können.

Wie aber aus bem Migbrauch jene Uebel fich entwickelten; wie fie den Fall Athens herbens führe

<sup>6)</sup> Noch ofter werden wir auf Isocrates gurudsommen musfen. Es ist unmöglich den edlen Greis zu lesen, ber in
feiner Brust den reinsten Vatriotismus trug, den ein
Hellene tragen konnte, ohne ihn zu achten und zu lieben. Aber er war politischer Schriftsteller, ohne practischer Staatsmann zu sepn; und er bielt wie St. Pierre,
und andre vortrefstiche Manner dieser Art, manches für
möglich, was es nicht war. Auch der Historiter muß
ihn mit Worsicht gebrauchen. Der Lobredner der altenZeit erblickt sie oft in einem zu vortheilhaften Lichte;
und ist überhaupt um die Trene seiner Schilberungen
nicht ausstlich betümmert.

<sup>7)</sup> Isocrat. Op. p. 172. ed. STEPH.

führten, da Sparta als Griechenlands Besfreperin auftrat; wie die Herrschaft dieser Besfreper, noch viel verderblicher als die der bishes rigen Unterbrücker, Griechenland nicht nur tiefe, sondern unheilbare Wunden schlug; überhaupe welche Ursachen es waren, die seinen Sturz vorzbereiteten, — diese Untersuchung bleibe einem der spätern. Abschnitte überlassen, wozu wir erst durch einige andre Forschungen uns den Weg bahnen muffen.

## Neunter Abschnitt.

Griechische Staatsverfassungen.

Ge ist nicht die Darstellung einzelner griechts scher Staaten, (welche wir einem andern Orte vorbehalten,) sondern vielmehr die Characteristik der griechischen Staatsverfassungen im Allgemeinen, die wir in dem gegenwärtigen Abschnitt zu ents wersen versuchen werden. Eine solche allgemeine Untersuchung scheint uns gleich nothwendig, weil die Unmöglichkeit sie alle einzeln zu analystren jedem einleuchtet; und weil selbst im voraus das durch ein licht auf diesenigen geworfen werden wird, weiche in der Folge der Gegenstand der Darstels lung werden sollen.

Bey einer Nation, ben der Alles was feis ner Natur nach irgend öffentlich sepn konnte, auch öffentlich war; wo besonders Alles Große und Rühmliche aus diesem öffentlichen Leben hervors ging; wo selbst das ganze Privatleben sich mit diesem verschmolz; wo der einzelne nur mit dem Staat Staat und für den Staat lebte, muß biefe Unstersuchung ein viel hoheres Interesse gewinnen, als ben jedet andern, wo eine scharfe Grenzlinie das offentliche von dem Privatleben trennt. Wet die Griechen beutcheilen will, muß ihre Staates versassungen kennen; aber nicht bloß nach todten Bormen, wie ste gelehrte Compilatoren und Coms pendienschreiber der sogenannten griechischen Alters thumer uns kennen lehren; sondern in dem Sinn, wie der Brieche selber sie ansah.

Ware auch die schon oben gemachte Bemers kung, daß die griechischen Staaten (mit wenigen Ausenahmen) Stadte mit ihrem Gebiet, und ihre Verfass sungen also Stadtverfassungen waren 1), noch eines Beweises bedürftig; so wurde er schon daraus hervorgehn, daß die Griechen die Begriffe von Staat und Stadt mit demfelben Worte bezeichnes ten 2). Nie werden wir also den Begriff von Stadtverfassungen aus den Augen verlieten, nie es vergessen dürsen, daß die Verfassungen, von denen hier die Rede ist mit denen nicht nur une fret

<sup>1) 6.</sup> oben 6. 156.

<sup>2)</sup> nalie, givites. Rebet den Begriff von modie, und den Unterschied swiften modie und alvos, Stuat und Bolt, sehe man besonders Anisvor. Polit. Op. 11. p. 235. ed. Casaus.

frer. großen Reiche, sondern auch selbst unfrer kleinern Fürstenthumer, nichts gemein haben tons nen. Sollte eine Bergleichung, der Deutlichkeit wegen statt sinden, so wurde sie, da das Bild der Italischen Stadte im Mittelalter und fast eben so fremd ist als das der griechischen, am ersten mit den vormaligen deutschen Reichsstädten, besonz ders in der Periode ihrer Bluthe vor dem dreiz sigjährigen Kriege, als sie, noch nicht zwischen machtigere monarchische Staaten eingeklemmt, ein freneres Wirken hatten, gemacht werden können; wenn nicht der Einfluß der Verschiedenheit der Religion in den letztern eine Unahnlichkeit machte.

Dennoch kann diese Verzleichung schon im vorans einiges licht auf die große Mannigfaltige keit wersen, welche, troß der anscheinenden Eine somigseit (denn in einigen Punkten mußten frene lich alle übereinkommen;) in jenen Staaten statt fand; die nicht geringer in den erwähnten deutschem Stadten war. Und noch mehr wird diese Vergleischung gerechtsertigt senn, wenn wir hinzusehen, daß auch der Umfang des Gehiets ben den grieschischen Städten eben so verschieden, und doch im Ganzen ungefähr derselbe war. Es gab wenige, die ein größeres Gebiet gehabt hatten, als vors mals Um oder Rurnberg es besaffen; aber auch

in Griecheuland hing bas Aufbliben ber Stadt feinesweges von der Große des Gebiets ab. Das Gebiet von Corinth mochte wenig größer als bas pon Augsburg fenn; und zu welchem Grade von Wohlftand und Bildung haben sich bennoch beyde erhoben?

Wie groß aber auch jene Mannigfaltigfeit ber Berfaffungen fenn mag, (Die wir bald unten wefs ter erlautern werden;) fo tamen fie boch in Gis nem Sauptpunkt überein. Es waren, nach bem ges mobilichen Musdruck, frene Berfaffungen; b. i. es gab nicht ober follte wenigstens nicht in ihnen einen herren geben, ben nicht bas Bolt, entweder Die gange Maffe, oder auch gewiffe Claffen, batten gur Rechenschaft gieben tonnen 3); ber einzelne, ber eine folde Bewalt fich anmagte, bieg nach griechischem Begriff ein Eprann. Diefes fcbloß alfo in fich: ber Staat foll fich felber res gieren; nicht von einem einzelnen regiert werben; und baraus mußte nothwendig eine von ber unfrigen febr verfchiedne Anficht bes Staats bervorgeben: Diefe griechische Unficht mar ber ber neuen Politiker, Die von Staatsmafchinen fpres chen, oder wenn fie auch nicht biefen Unsbruck gebraus

<sup>3)</sup> Anierar. Polit. Op. II. p. 251. 282. Die Obrigfeiten mußten, wie ber Grieche fich ausbrudt, unsudvoot fepn.

gebrauchen, boch ben Staat als eine Maschine sich benken, so wie berer, die ihn zu einer blossen Policepanstalt machen wollen, geradezu entges gengesest. So wie der einzelne Mensch eine moralis sche Person ist, ist es dem Griechen auch der Staat. Auch in ihm wirken, auch ihn bestimmen also moras lische Kräste. So entsteht die große Ausgabe für den, der Staaten ordnen soll, zu bewirken, daß die Vernunst die Herrschaft über die Vegierde und die Leidenschaft sührt; und die Erreichung der Tusgend und Moralität werden in diesem Sinn Zwecke des Staats, so gut sie Zwecke des Einzzelnen seyn sollen.

Wenn man mit biesen Voribeen an die Uns
tersuchung über die Gesesebungen der Grieschen geht, so werden sie uns erst in ihrem eigents
lichen Lichte erscheinen. Die Verfassungen in den
Städten dieses Volks hatten sich allerdings auch,
wie die Verfassungen der neuern Volker, zuerst
bloß nach dem Bedürsniß geformt und nach den
Umständen fortgebildet. Aber eben weil in kleiz
nen Staaten und Städten eingerissene Mißbräuche
viel schneller drückend werden, als in größern,
war auch das Bedürsniß von Resormen in mans
chen derselben schon früh fühlbar geworden; und
dieß Bedürsniß war es, was bereits Gesesgeber
ansstehn

auffehn machte, fcon viel eber ale bie eigent liche Speculation die Politif in den Rreis ihret Untersuchungen gezogen batte. Die Aufgaben .: welche jene Gefeggeber ju lofen batten, waren alfo Durchaus practischer Urt; welche fie, ohne ein bilofophifches Spfiem ju tennen, burch Erfah. eung und Dachdenken zu lofen fuchten." Die tonnte inen baben ein Bemeinwefen anbers erfcheinen, als ein Befen das fich felber regieren follte: und auf diesem Grunde maren ihre Befegges bungen gebaut. Unmöglich fonnte es ihnen affo einfallen, die Mittel ju diefer Gelbftregierung blog in ben fogenannten conftientionellen Rormen ju fuchen; und wenn gleich ihre Gefehgebimgen auch diefe mit umfaßten, fo gefchab'es boch ges wobnlich nur in einem gewiffen Grabe. Die ift es einem griechischen Befehgeber einfallen, mit ganglicher Aufbebung bes Alten, ber Schopfer (um uns bes jest gewöhnlichen Ausbrucks zu ber bienen,) einer neuen Conftitution gu werben. Still re Gefeggebungen waren in Diefer Rudficht nicht mehr als bloge Reformen. Ein tocurg, ein Solon, und andre, waren fo weit bavon entfernt alles Alte abzuschaffen, daß fie vielmehr benbes! bielten, mas nur benjubehalten mar; nur fügten fie theils einzelne neue Inftitute bingu; theils gaben fie den bestehenden eine beffere Ginrichtung. Bes fåßen  $\mathfrak{Q}_{:}$ Beeren's Ideen; Griechen I.

- fäßen wir alfo auch die vollftandigen Befege eines Solon; fo murben wir boch in ihnen nichts wes niger als eine vollendete Conftitution erblicken. Dafür aber lagen nicht nur Privatrecht, fons bern auch - Moralitat viel mehr in ihrem Ges fichtefreife, als die lettere in dem Gesichtefreife eines neuen Gefeggebers liegen tann. Die Unords nung bes Pelvatlebens, eben besmegen alfo auch Die Erziehung und Bildung ber Jugend 4); wor: auf die Sitten und ihre Erhaltung beruht, mar für fie ein Sauptgegenstand. Sie fühlten es auf das innigfte, daß obne fie jene moralifche Derfon, ber Staat, fich nicht felber murbe regieren tonnen. Es tam bingu, daß ben biefen fleinen Bes meinwefen, in diefen Stadten mit ihrem Gebiet, fich viele Anordnungen machen und ausführen lie-Ben, welche ben einer machtigen und ausgebreites ten Ration nicht maren quezuführen gemefen. Diese Unordnungen immer gut, immer zweckmäßig. waren, ift eine gang andere Frage; es tam biermir barquif an, ben Gefichtepunkt aufzuftellen aus bem jene Danner bie Runft, ben Staat eine gurichten, und die Mittel ibn gu erhalten und gu. lenken 5), angufeben pflegten.

Wa

<sup>43</sup> Man febe barüber Anistor. Polic. Op. II. p. 301, 536.

<sup>5)</sup> Dieß gufammen ift es mas ber Gileche unter moderung inishun begreift.

Wo eine Gemeine ober Stadt fich felbft res giert, liegt ber Begriff jum Grunde, dag bie bochte Gewalt ben ihren Gliebern, ben ber Burs gerichaft, fen. Aber ob ben ber gangen Burger, fcaft, ob nur ben gewissen Classen, ob vielleicht nur ben gewiffen Ramilien, - Dieß tann verfchies ben fenn. Go entsteht baber auch von felbst ben ben Griechen jener Unterschied, ben fie burch Die Benennungen von Aristocratien und Demos eratien bezeichnen; in welche bende Claffen fie ihre Berfaffungen an theilen pflegen. Aber eine fefte und scharfe Grenglinie zwischen benben gu gies ben . ift nicht leicht. Man muß fich buten , wenn von bem Ginn die Rebe ift, den fie in ber prace sifden Politit hatten, ihnen benjenigen unterzus legen, ben nachber die speculativen Polititer ihnen gaben; wie Ariftoteles 6) und andre. In ber practis

<sup>6)</sup> Wenn wir aber bier, wo nur von bem practifden Ginn Die Rebe feyn tann, von ben theoretifden Bestimmungen Des Ariftoteles in feiner Bolitif feinen Gebrauch machen Tonnen, fo entfagen wir bamit feineswegs bem Recht, ibn als Quelle fur bas Siftorifde ber griedifden Berfaffungen gu citiren, in fo fern er felber bavon fpricht. Beffen Benguiß batte bier wohl mehr Gewicht als bes Mannes, ber in einem eignen leiber! verlohrnen Berte Die fammtlichen befannten Staateverfaffungen feiner Brit, 255 an ber Babl, befehrieben und analpfirt batte!

practifchen Politit lagen ben ben Griechen aller: Dings ben Diefen Benennungen gemiffe Ibeen zum Grunde: aber fie murben nicht icharf bestimmt! und es mare ber ficherfte Beg ju irren, man fie fcharfer, als fie felber es thaten. bestims men wollte. Die Grundibee ben ber bemocratis fchen Berfaffung mar allerdings, daß alle But: ger als folche gleicher Rechte ben ber Bermaltung bes Staats genießen follten; aber eine vollkommene Bleichbeit gab es boch gewiß nur in febr wenigen Städten. Diese Gleichheit beschrantte fich gewöhne lich auf die Theilnahme an ben Burgerverfamms lungen, und den Gerichten 7). Waten auch die Mermern ganglich von der Theilnahme an Magis ftraten ausgeschloffen; galt auch in ben Bolleversammlungen ihre Stimme weniger als Die Der Beguterten: fo bob bieß noch die Democratie feis nesmeges auf. Bon ber andern Seite feste bie Aristocratie frenlich immer ausschließende Rechte einzelner Claffen ober Kamilien voraus. Allein wie verschieden und mannigfaltig maren wiederum Diefe! Es gab erbliche Ariftocratien, mo, wie in Sparta, die bochften Burben in ein paar gas milien fortbauerten. Allein Diefes mar ber felte: nere Rall. Gewöhnlich mar es bie reichere und angefebenere Claffe, welche fich allein in ben Bes fib

fiß ber Staatsverwaltung gefekt batte; indem ents weder der Reichthum, oder die Geburt; oder auch bende jusammen entschieden 8). Der Reichthum bestand aber nicht sowohl in baaren Capitalen, als vielmehr in liegenden Grunden; bas Landeis genthum bestimmee ibn. Diefer Reichthum zeigte fich in ben frubern Beiten vorzugeweife in bem . Aufwande den man in Pferden und Gespannen machte. Die, welche Diefes vermochten, bilbeten Die Burgerreuteren; Die da, mo es nur Burgers foldaten, ober Milizen giebt, immer den reichern Theil von biefer ausmachen wird. Go erflart es fich, wie ber Umfand ob bas Gebiet einer Stadt viel Weideland enthielt, fo vieles in der practifchen Politif ju ber Ansbildung ber Bers faffung beptragen tonnte 9). Diefe Gupatriben und Optimaten maren es alfo, bie, wenn fie auch bas Bolf nicht gang von ber Theilnahme an ber Gefekgebung ausschlossen, fich boch Magiftrate, und ben Benfig in den Gerichtshofen Bugueignen fuchten: und ba mo biefes ber Rall war, erblickt ber Grieche eine Aristocratie 1).

In

<sup>8)</sup> Arsstor. Polit. IV, 5.

<sup>9)</sup> Bepipiele davon in Eretria, Chalcis, und andern Stade ten führt Anisvor. Polit. IV. 3. an.

<sup>1)</sup> Man unterscheibet von bieser alebann noch wieber bie . Lligarchie. Allein menn gleich bepbe Rahmen im Ge-

In Stabten, wo größtentbeile ber Reichthum nach Landbesig sich bestimmt, ift es wohl unvermeidlich, bag nicht nur bald eine Claffe großerer Buterbefiger entfteht; fondern daß auch diefe Uns gleichheit immer mehr gunimmt; und bas lanbeis genthum endlich fast gang in bie Banbe weniger Ramilien tommt 2). In Beiten, wo der Gemers be noch viel weniger maren, wo felbst biefe menis gen jum Theil von Sclaven getrieben wurden, mußten die Folgen Diefer Ungleichheit um vieles bruckender werben; und fo marb es gewöhnlich eine ber Sauptaufgaben fur Die Befeggeber, Dies fes Uebel entweder ju verhindern, ober, wo es bes reits eingeriffen mar, ibm wieder abzuhelfen; weil fonft, etwas fruber ober fpater, eine Staatsums waltung die unausbleibliche Folge bavon Daber bie Benfpiele, daß eine neue und gleiche Bertheilung des tandes unter Die Burger gemacht mark

brand find, so glaube ich doch taum, daß in der practischen Politik der Griechen sich eine weitere Grenglinie zwischen bepben ziehen läßt, als die größere oder gestingere Zahl der Optimaten, die die Herrschaft in Hanzden den hatte. Die Richtigkeit dieser Bemerkung geht wohl schon aus den Bestimmungen bervor, zu denen Answorzzus Polit. III, 7. seine Zusucht nehmen mußte, um sie von einander zu trennen.

a) Eo war es 3, B. in Thursi gegangen Anisvor. Polik. Ve 7.

warb 3); daß die Beraußerung durch Kauf oder Schenkung verboten, und nur durch Erbschaft und demnächst Henrathen gestattet ward 4); daß man ein Sochstes bestimmte, wie viel der einzelne Burger an tänderenen besißen sollte 5); n. s. w. Mit allen diesen und andern Mitteln war es aber doch unmöglich das ganz zu verhindern, was man verhindern wollte; und so bereiteten sich immen aufs neue die vielen Erschütterungen vor, benen diese sämmtlichen griechischen Staaten, nur die eiznen mehr, die andern weniger, ausgesest waren.

Ben Stadtversassungen, wie sie auch geformt fenn mogen, ist das Burgerrecht das erste undwichtigste. Wer es nicht hat, mag vielleicht uns ter gewissen Bedingungen in dem Staat leben, und seines Schußes genießen 6); er ist aber nicht eigentliches Mitglied des Staats; und kam nicht

<sup>3)</sup> Bie in Sparta bep ber Gefengebung bes Lycurg.

<sup>4)</sup> Wie gleichfalls in Sparta, und auch ben ben Locriern Anistor. Polit. II, 7.

<sup>5)</sup> Anistot. l. c.

<sup>6)</sup> Diefe ubrowot, inquilini, fanden fic in ben meiften griedifchen Stabten. Das gewöhnliche mar, baß fie Santgelb bezahlten, und auch wohl andre burgerliche Lenften trugen.

nur nicht gleicher Rechte, fonbern auch nicht gleis der Achtung mit bem Burger genießen. Die Bestimmungen über die Theilnahme am Burger: recht mußten also febr scharf in den griechischen Stadten fenn; aber fie maren auch nicht weniger verschieden. Bar es, um ber vollen baran ger Inupften Rechte ju genießen, in einigen Stagten binreichend, von einem Burger und einer Burgerin erzeugt ju fenn 7); fo verlangte man in andern eine folche Abstammung in der zwenten. und felbft ber britten Generation 8); mabrend man wiederum in andern nur auf die Abstammung von ber Mutter fab ?). Es gab Stabte, wo man febr farg mit ber Ertheilung des Burgere rechts war; mabrend man in andern leicht grembe ju bemfelben guließ. Dicht felten maren es gufale lige Urfachen, welche bier entschieden; und biefelbe Stadt fab fich wohl genothigt ihre fruberen ftrengeren Grundfage mit gelindern ju vertaufden, wenn bie Rabl ber alten Burger ju gering marb 1). Bes fonders war es in ben Colonien, wo man biefe gelindern Grundfage befolgte und befolgen mußte; wenn

<sup>7)</sup> Die g. B. in Athen.

<sup>8)</sup> Bie in Lariffa Anistor. Pol. III, 2. And in Massilia.

<sup>9)</sup> ARISTOT. Polit. III, 5.

<sup>1)</sup> So nahm 3. 'B. in Athen Clifthenes viele Fremde nuter die Burger auf, Anistor. III, 2.

wenn eine ganze Schaar neuer Anfiedler, oft aus einer ganz andern Mutterstadt, ankam, die man nicht abweisen konnte, oder wollte. Daber die so häusige Erscheinung in den Colonien, daß die Zünfte der Bürger nach ihrer Herkunft aus den verschiedenen. Mutterstädten abgetheilt sind; zus gleich eine der häusigsten Quellen der innern Unruhen, und selbst der gewaltsamsten Staatsres volutionen 2).

In frenen Stadten ist Versassung und Verwals tung immer in einem gleich hoben Grade an die Eintheilung der Butgerschaft geknüpft. Aber auch hier, welche Verschiedenheit zeigt sich wieden ben den Griechen! Wir bemerken zuerst diesemige, wo ein Unterschied der Rechte zwischen den Bewohe nern der Hauptstadt, und des Landes und der Lande, städte gemacht wird. Es gab griechische Staaten, wo die Bürger der Stade große Vorrechte genos sen; und die übrigen gegen sie in einem untergen ordneten Verhältnisse standen 3); während in and bern

<sup>. 2)</sup> Bepfpiele davon in Spbaris, Thurium, Byzanz u. a. giebt Aniston. Polit. V. 3.

<sup>3)</sup> Daber in Laconica der Unterfchied zwischen Spartanern und Lacedaemoniern; (ποριδικοι). So auch in Ereta und Argos.

bern gar feine Berfchiebenbeit ber Rechte ben ben einen und ben andern Statt fand 4). Die übrigen Gintheilungen ber Bargerschaft murben theils nach ber Geburt, je, nachbem man ju bies fer ober jener Bunft geborte 5), theils nach bem Wobnort, je nachdem man in biefem ober jenen Diftrict anfaffig mar 6), theils nach bem Bermos gen ober Cenfus, je nachdem man ju biefer ober gener Claffe geborte, gemacht; und wenn nicht in aften, boch in vielen Staaten, wurde Bunft und Bobnore augleich bem Rabmen bengefüge; ein bringendes Bedurfniß ben einem Bolte, bas feine Samiliennahmen batte, ober fie wenigstens nicht allaemein einführte. Wie wichtig ber Bermogens: amtericied mar, braucht nicht erft gefagt zu mer: ben: ba bie Tragung ber burgerlichen Laften fic Darnach bestimmte; und außer ihnen auch ber Rriegebienft, ob ju Pferbe ober ju Bug, ob mit fcmerer ober leichter Ruftung, barnach regulirt werben mußte; wie es immer in Staaten fenn wird, bie feine andre bewaffnete Dacht als Bur: germiligen fennen.

· Auf

<sup>4)</sup> Bie g. B. in Uthen.

<sup>3)</sup> Nach ben Oudaic.

<sup>6)</sup> Rad ben dunoic.

Auf Diefe Gintheilungen ber Burgericaft war ferner bie Organisation ber Burgervers fammlungen (exxlyolas) gegrundet. Diese Berfammlungen, die aus ber Matur von Stabts verfaffungen bervorgebn, maren nach griechischen Begriffen ein fo wesentliches Inftitut, daß fie mabre fcheinlich in teiner griechischen Stadt ganglich feble ten, wenn fie auch nicht allenthalben die gleiche Gins richtung batten. Aber wie fie außer Athen und Sparta eingerichtet waren, ift uns fo gut als ganglich unbefannt. Indeg brachte es boch bie Matur ber Dinge mit fich, bag ihre außern Bors men allenthalben bestimmt waren. Es war wohl allgemein, baß nur ein Magiftrat fle jufammens berufen tonnte, und ben Bortrag barin batte 7). Aber wie in ben einzelnen Stadten gestimmt mure De, ob blog nach ben Ropfen, ober nach ben Ranften und andern Abtheilungen bes Bolts, wif fen wir nicht. Much barin berrichte Berichiebens beit, ob alle Burger baran Untheil batten, ober ein gewiffer Cenfus baju erforberlich mar 8). In ben meiften Stadten ferner fcheinen theils ordents liche

<sup>7)</sup> Soon in ben Selbengeiten mar es bas Barrecht ber Ronige Die Berfammlung gu berufen. G. oben G. 127.

<sup>3)</sup> Daß große Mannigfaltigfeit bier berrichte, ift tlar ans ARISTOT. Polit, IV, 13.

liche Berfammlungen, an bestimmten Lagen. theils, außerordentliche Statt gefunden ju haben 9). Sie zu besuchen marb als Burgerpflicht betrachtet, und ba, besonders in fturmifchen Beiten, nur ja leicht die Beffern fich juruckziehn, fo mar nicht felten Strafe auf Die Berfdumnig gefett 1). Dag die Beschluffe in bestimmter form abgefaßt, niebergeschrieben und aufbewahrt, auch wohl in Tafeln eingehauen wurden, wird man leicht im voraus ermarten. Aber wenn Diese außern Fors men fcharf bestimmt waren, fo maren es viel mes niger die Gegenstande, Die in ihnen verhandelt wurden. Man ging bavon aus, daß die für die Gemeine wichtigen Sachen auch vor Die Bemeing gebracht werden mußten. Aber wie fcmantend ift nicht schon an fich ber Begriff von bem was wich: tiggund nicht wichtig ift! Wie viel ferner tommt bier nicht auf die Form an, welche die Berfase fung in einer gemiffen Deriode erhalten bat; ob etma die Dacht eines Genats, oder auch gemife fer Magistrate überwiegend ift ober nicht! ben wir boch felbft in ber Romifchen Gefchichte. daß .

<sup>9)</sup> So war es fomobl in Athen als Sparta.

Denjorertifden bie Armen wohl bafür begahlt werben, in ben Werfammlungen au erscheinen.

baf bie fur bas Bolt wichtigften Ungelegenheiten, Die Fragen von Krieg und Frieden, jumeilen vor basfelbe gebracht murben, juweilen nicht. Ges wiß teine geringere Berfchiedenheit berrfchte auch in ben griechifden Stadten.' Indeg pflegen bie Schriftsteller Die vor die Gemeinden geborenden Ungelegenheiten unter bren hauptelaffen ju begreis fen 2). Die erfte umfaßt die Gefeggebung; benn mas ber Beieche Befes (vouos) nennt, ift immer eine von bet Bemeine gegebene ober befich tigte Berordnung; wenn gleich allerbings es febr fcmer, ober vielmehr unmöglich ift, eine genaue Bestimmung über ben Umfang biefer Befekgebung ju ertheilen. Die zwente umfaßt die Babl bee Magistrate. Sie ward, wenn gleich nicht alle' Magiftrate gemablt wurden, boch als eine ber wichtigften Borrechte angesebn; und gewiß mit Recht! Denn burch nichts wird bie Dache ber Bemeine in ber That mehr wirtfam erhalten, als wenn Diejenigen, welche ju Stellen gelangen wollen, fie ben ihr fuchen maffen. Die britte Claffe endlich bilden bie Bolfsgerichte, von beren hober Bicheigleit, ale Stuge ber Democras tie, wir weiter unten Belegenheit haben werben ju fprechen.

Die

<sup>1- 2)</sup> Die Sauptstelle baruber ift bep Anistor. Polic. IV. 14.

Die Folgen, welche die Verhandlung und Entscheidung der wichtigsten Ungelegenheiten durch die ganze Gemeine fast unausbleiblich haben mußt te, sind so in die Augen fallend, daß sie kaum einer Entwickelung bedürfen werden. Wie hatte es den Gesehgebern entgehen konnen, daß diese Macht der Gemeine unbeschränkt ertheilen, nicht viel weniger hieße, als den Weg zu einer Herrzschaft des Pobels bahnen, so bald wir die Masse der armen Bürger unter dieser Benennung begreis sen wollen?

Das natürlichste Mittel, biefem Uebel vorzubeugen, mare ohne Zweifel bie Babl von Bes pollmachtigten gemefen, welche bie Burgerichaft porgeftellt batten. Allein es fallt in Die Mugen, Daß bieß Reprafentativfpftem, wie es bie neuere Runftfprache nennt, fich nirgends weniger als in Stabteverfaffungen ausbilden tann. Es ift die Frucht des, febr erweiterten Umfangs von Staaten; wo die Unmöglichkeit eintritt, daß alle gu ben Berfammlungen tommen tonnen. Was tonnte aber in Stadten mit ihrem befchranten Gebiet barauf führen; wo es ben Burgeen weber burch Die Entfernung noch durch die ju große Babl erfcwert wird, an ben Berfammlungen perfonlich Antheil ju nehmen? Zwar führten die Berbin-Dungen

dungen mehrerer Stadte, wie der Boeotischen oder der Achaeischen dahin, Bevollmächtigte auf die Versammlungen zu schieden; aber auf diesen Zusammenkusten wurde nie über die innern Anzgelegenheiten der einzelnen Verbündeten, (diese bes hielt jede Stadt sich immer selber vor;) sondern nur über die gemeinschaftlichen Angelegenheiten im Beziehung auf die auswärtigen Verhälenisse, gezrathschlagt. Bloß dadurch aber kann nie ein wahres Reprasentativspstem sich bilben; der wahe re Geschästskreis eines gesetzgebenden Corps sinz det sich immer in den innern Angelegenheiten der Nation.

Man mußte alfo auf andre Mittel benten, um der Gefahr einer Pobelherrschaft auszuweichen; und diese waren verschiedner Art. Es gab, wie Aristoteles ausdrücklich bemerkt 3), Stadte, in denen gar keine allgemeine Burgerversammlungen ges halten wurden; sondern nur die jusammenberufenen, oder eingeladenen, Burger daben erschienen. Ofe senbar bildeten diese eine Elasse der Aristocratischen Werfals

<sup>3)</sup> Anistotul. Polit. III, 1. Eine ahnliche Einrichtung mat auch in einzelnen beutschen Reichsstädten, wie j. B. in Bremen, mo ju den Burgerconventen die angesehenen Burger von dem Senat eingeladen murden; und also natürlich uneingeladen teiner erschien. Es ist zu bedauern, daß Aristoteles teine griechische Stadt als Bepspiel genannt hat.

Berfassungen. Aber auch in den Democratien ers griff man theils das Mittel 4), die wichtigen Uns gelegenheiten erst in einzelnen Abtheilungen verhans deln zu lassen, ehe die Gemeine darüber entschied; theils die Gegenstände zu beschränken, die vor sie gebracht wurden; theils die Revision der Bes schlusse, wenn nicht aller doch einiger, einer eige nen Behörde vorzubehalten; theils, und dies war das gewöhnlichste, eine andre berathschlagende Bes horde zu ernennen, welche oft Alles, was an die Gemeine gebracht werden sollte, vorher überles gen, und es so welt vorbereiten mußte; daß es nur der Annahme oder der Verwersung der-Gemeine bedurste.

Diese Behorde ist es, welche der Grieche nnter der Benennung des Rathes, (Boudn) que begreifen pflegt. Wir kennen die innere Einricht zung desselben einzig und allein in Athen; daß aber in mehreren griechischen Staaten eine Behorz de unter demselben Nahmen eingeführt war, ist keinem Zweisel unterworfen '). Durfen wir von dem, was sie in Athen war, auf die andern Staaten

<sup>14)</sup> Men febe für das Folgende Anisvor. Rolit. IV. 14. Op. II. p. 286.

<sup>5)</sup> Wie nahmentlich in Argos, und Mantinea. THUCKD. V. 47. Anch in Chies THUCKD. VIII, 14.

Staaten jurudichließen, fo bestand fie in einem jablreichen, jabelich erneuerten, Musschuf aus ber Bargerfchaft; beffen Mitglieber, eine bestimmte Anzahl ans jeder Zunft, zwar burch bas Loos nemable murben; aber nicht ohne eine porbergegans dene Cenfur wirkliche Mitglieder werben fonnten. Denn nirgends mehr als bier tom es barauf an, ju bemirten, bag nur rechtliche Danner in bene felben tommen tonnten; Die, felber ben ber Ers baltung bes Stagts und feiner Berfaffung inter: effirt, die ihnen vorgelegten Geschafte mit Rluge beit und Dagigung verhandelten. Auf die innere Organisation Dieses Raths mar, in Uthen wenigftens, Die größte Sorgfalt gewandt; fo baß fie uns faft ju funftlich erscheint. Aebnliche, wenn auch nicht gleiche, Ginrichtungen fanben bochft mabricheinlich auch in ben andern Stadten flatt: weil abnliche Bedurfniffe und Umftande in ihnen obwalteten. Man fieht leicht ein, baß die Erhals tung ber innern Frenheit eines folchen Corps gegen die Unmagungen von Parthepen und einzelnen Hebermachtigen fcon folde Ginrichtungen nothe wendig machte. Chen biefen 3med hatte auch bochft mabricheinlich ber jabrliche Wechfel .). Er pers

<sup>5)</sup> Man wird es fich alfo barans auch erlidten tonnen, R Beeren's Ibeen; Griechen I.

verhinderte, daß nicht ein folder Ausschuß eine Faction werden konnte; welche die gange Staatsverwaltung an sich ris. Außerdem aber ward noch dadurch der Gewinn erreicht, daß die viel größere Zahl der angesehenen und rechtlichen Burs ger mit den Geschäften und der Verwaltung des Staats bekannt ward.

In andern Stadten war fatt eines folchen, jabrlich ernannten, Raths, ein Genat (yeeovoie) ber, ohne periodischen Wechsel seiner Glieder, ein bleibendes Collegium bildete. Schon Die Benennung brudt es aus, bag es aus Alten besteben follte; und was war naturlicher, als bag man ben guten Rath ben ber reiferen Erfahe rung fuchte? Allerdings mag bie Bestimmung bes Alters in ben einzelnen Stadten febr verschieben gemefen fenn, vielleicht in einigen ganglich gefehlt haben. In andern aber ward ftreng bars auf gehalten. Der Zweck mar alfo junachft eine berathende Beborde an ibm ju haben; wiewohl , fein Wirfungefreis fich feinesweges bloß barauf ju beschranten brauchte. Go war es in Sparta. wo bie Berufia ben Ronigen an die Seite gefest war. Unter bemfelben Rahmen wird ber Genat in

> weshalb Anistor. Polit. IV, 15. die Boudy ein der Boltsherrichaft gunftiges Infittut nennt.

in Corinth erwähnt 7); unter einem andern, aber auch mit Mitgliedern auf tebenszeit, in Massilia 3); und in wie vielen andern Städten mag sich eine Gerusia gefunden haben, wovon uns die Gerschichte, so wie selbst von der inneren Einrichtung in den eben erwähnten, keine Nachricht ausbewahre hat 9)? Selbst in Städten, welche keinen solschen Senat als gewöhnliche Behörde hatten, ward er wohl in außerordentlichen Fällen, wo man des guten Raths bedurfte, außerordentlich errichtet. So geschah es in Uthen nach der großen Niesberlage in Sicilien 1).

Reben

<sup>7)</sup> PLUTARCH. Op. II, p. 177.

<sup>8)</sup> STRAB. IV, p. 271.

<sup>9)</sup> Es gab wohl keine griechische Stadt, in der sich nicht eine solche berathende Behorde gefunden hatte, weil die Matur der Dinge sie fast unentbehrlich machte. Die Benena nungen Boudy und yspouda sind für dieselbe die gea wöhnlichsten; und werden wahrscheinlich oft mit einander verwechselt. Denn wenn gleich die Boudy in Athen ein jährlich erneuerter Ausschuß ans. der Burgerschaft, die yspoudia in Sparta ein permanenter Rath war, so darf man doch deshald nicht folgern, daß die eine Benennung immer jenen, die andre diesen Character bezeichnet hatte. In Ereta z. B. wurde nach Aniston. Polic. II. 20. der Rath der Alten Boudy genannt, ungeachtet er dieselbe Einrichtung wie die Gerussa in Sparta hatte.

I) THUCKD. VIII, 1.

Berfassungen. Aber auch in den Democratien ers griff man theils das Mittel. 4), die wichtigen Uns gelegenheiten erst in einzelnen Abtheilungen verhans deln zu lassen, ehe die Gemeine darüber entschied; theils die Gegenstände zu beschräuten, die vor sie gebracht wurden; theils die Revision der Bes schlusse, wenn nicht aller doch einiger, einer eige nen Behörde vorzubehalten; theils, und dies war das gewöhnlichste, eine andre berathschlagende Bes hörde zu ernennen, welche oft Alles, was an die Gemeine gebracht werden sollte, vorher überles gen, und es so weit vorbereiten mußte; daß es nur der Annahme oder der Verwersung der-Gemeine bedurfte.

Diese Beborde ist es, welche der Grieche unter der Benennung des Rathes, (Bouda) zu begreifen pflegt. Wir kennen die innere Einrichs rung desselben einzig und allein in Athen; daß aber in mehreren griechischen Staaten eine Behörzde unter demselben Nahmen eingeführt war, ist keinem Zweisel unterworfen '). Durfen wir von dem, was sie in Athen war, auf die andern Staaten

<sup>4)</sup> Man sehe für das Folgende Anisvor. Polit. IV. 14. Op. II., p. 286.

<sup>&#</sup>x27;5) Wie nahmentlich in Argos, und Mantinea. Thucro. V. 47. And in Chies Thucro. VIII, 14.

Staaten jurudichtließen, fo bestand fie in einem jablreichen, jabrlich erneuerten, Ausschuß aus der Burgerfcaft; beffen Mitglieber, eine bestimmte Anzahl aus jeder Bunft, zwar burch bas toos gewählt murben; aber nicht ohne eine porbergegans gene Cenfur wirkliche Mitglieder werben tonnten. Denn nirgends mehr als bier tom es barauf an, ju bemirten, daß nur rechtliche Danner in bene felben tommen tonnten; Die, felber ben ber Ers haltung bes Stagts und feiner Berfaffung inter: effirt, die ihnen vorgelegten Geschäfte mit Rluge beit und Maßigung verhandelten. Auf die innere Organisation diefes Raths mar, in Athen wenige ftens, Die größte Sorgfalt gewandt; fo baß fie uns faft ju funftlich erscheint. Aehnliche, wenn auch nicht gleiche, Ginrichtungen fanben bochft mabricheinlich auch in den andern Stadten ftatt; weil abnliche Bedurfniffe und Umftande in ihnen obwalteten. Man fieht leicht ein, daß die Erhale tung ber innern Frenheit eines folchen Corps gegen bie Unmagungen von Parthenen und einzelnen Uebermachtigen Schon folche Ginrichtungen wendig machte. Chen biefen 3med batte auch bochft mabricheinlich ber jabrliche Dechfel . Er vers

<sup>5)</sup> Man wird es fic alfo barans auch ertlaten tounen, Zeeren's Ibeen; Griechen I.

und ob fie lange dauern sollen? Ferner: wer zu thnen gelangen soll? Und durch wen? Und wie? Fragen, die schon durch sich selber es verrathen, daß hier von republicanischen Staaten die Rede sen; und die auch schon im voraus die große Mannigfaltigkeit ahnen lassen, die in diesem Studt in den griechischen Verfassungen herrschte. Es sen uns erlaubt von den letzen Fragen zuerst zu sprechen.

Nach dem ganzen Geist der griechischen Stadtverfassungen kann man es nicht bezweiseln, daß der herrschende Grundsaß in ihnen war: alle Magistrate kommen vom Volk. Das Recht seine Magistrate zu wählen, wird als ein Hauptstück der Bürgerfrenheit betrachtet 6); und gewiß nicht mit Unrecht. Aber wenn auch dieser Grundsaß der vorherrschende war, so hatte er darum doch seine Ausnahmen. Es gab Stanten, wo die erz sein Magistrate in gewissen Familien erblich was ren 7). Aber wie wir bereits oben zu bemerken Gelegenheit hatten, es war dieß eine seltene Aussnahme; und wo auch Ein Magistrat erblich war, wurden

Απιστοτ. Polit. IL, 12. Μηδέ γὰρ τόυτου, τοῦ τὰς ἀρχὰς ἀιρεῖσθαι κὰι εὐθύνειν, πύριος ῶν ὁ δῆμος, ἐοῦλος ἀν εἰη καὶ πολέμιος.

<sup>7)</sup> Go in Sparta bie Ronige.

mirben boch bie andern gewählt, wie neben ber Erblichfeit ber toniglichen Barbe bie Ephoren in Sparia. Aber neben ber Ernennung burch DB abl mar eine anbre, uns befrembend icheinenbe, febr gewähnlich, die burch bas Loos. Denn mit Recht mag es uns befremben ju feben, bag bie Ernemung nicht felten zu ben erften und wichtige ften Stellen im Staat bem Bufall übertaffen wirb. Aber boch auch in mehreren ber beutschen Reiches Rabte batte bas Loos einen bedeutenden Untbeil an ber Befekung ber Stellen. Ben ibm vermag Gunft, Beburt, und Reichthum nichts! Daber wird auch ben ben griechischen Polititern bie Bes fekung ber Magistrate burch bas 2006 als ber ficherfte Character ber Democratte betrachtet 1). Aber auch mo bem Loofe Antheil an ber Befetung gelaffen war, entschied es beshalb nicht immer als fein. Much ber, ben bas loos traf, fonnte noch einer ftrengen Prufung unterworfen werden; und ward es nicht felten. Und wo auch bas loos über einige Stellen entschied; entschied es beshalb Feinesweges über alle.

Aber auch ben ben Wahlen, welche Bers Schiedenheit trat nicht wieder ein; je nachdem Mue,

<sup>8)</sup> ARISTOT. Polit. IV, 15.

und ob fie lange dauern follen? Ferner: wer zu ihnen gelangen foll? Und durch wen? Und wie? Fragen, die schon durch sich selber es verrathen, daß hier von republicanischen Staaten die Rede sen; und die auch schon im voraus die große Mannigsaltigkeit ahnen lassen, die in diesem Studt in den griechischen Versassungen herrschte. Es sen uns erlaubt von den letzten Fragen zuerst zu sprechen.

Nach dem ganzen Geist der griechischen Stadtverfassungen kann man es nicht bezweifeln, daß der herrschende Grundsaß in ihnen war: alle Magistrate kommen vom Bolk. Das Recht seine Magistrate zu wählen, wird als ein Hauptstuck der Bürgerfrenheit betrachtet 6); und gewiß nicht mit Unrecht. Aber wenn auch dieser Grundsaß der vorherrschende war, so hatte er darum doch seine Ausnahmen. Es gab Stanten, wo die ers sein Magistrate in gewissen Familien erblich was ren 7). Aber wie wir bereits oben zu bemerken Gelegenheit hatten, es war dieß eine seltene Aussnahme; und wo auch Ein Magistrat erblich war, wurden

Απιστοτ. Polit. IL, 12. Μηδέ γὰρ τόυτου, τοῦ τὰς ἀρχὰς ἀιρεῖσθαι κὰι εὐθύνειν, πύριος ῶν ὁ δῆμος, ἐοῦλος ἀν εἰη καὶ πολέμιος.

<sup>7)</sup> So in Sparta die Ronige.

wurden boch die andern gewählt, wie neben ber Erblichfeit ber toniglichen Barbe bie Ephoren in Sparia. Aber neben ber Ernennung burd Dabl mar eine anbre, uns befrembend icheinende, febr gewöhnlich, die burch bas Loos. Denn mit Recht mag es une befremben ju feben, bag bie Ernemung nicht felten ju ben erften und wichtigs ften Stellen im Staat bem Bufall überlaffen wirb. Aber boch auch in mehreren ber beutschen Reiches fabre batte bas Loos einen bebeutenden Untbeil an ber Befekung ber Stellen. Ben ibm vermag Gunft, Geburt, und Reichthum nichts! Daber wird auch ben ben griechischen Politikern bie Bea fegung ber Magiftrate burch bas toos als ber ficherfte Character ber Democratte betrachtet 8). Aber auch mo bem Loofe Antheil an ber Befegung gelaffen war, entichied es beshalb nicht immer als fein. Much ber, ben bas Loos traf, fonnte noch einer ftrengen Prufung unterworfen werben; und mard es nicht felten. Und wo auch bas loss über einige Stellen entschied; entschied es beshalb feinesweges über alle.

Aber auch ben ben Wahlen, welche Ber, fchiebenheit trat nicht wieder ein; je nachdem Mae,

<sup>8)</sup> ARISTOT. Polit. IV, 15.

Mile, ober nur gewiffe Claffen, Autheil baran bats sen ?)! Alle Borger jum Bablen jugulaffen ift wiederum einer der Sauptebaractere der Democras tie: mud daß es nicht blog in Atben, fondern auch in vielen andern Stabten fo war, ift bes fannt. Aber wo einmal eine Ariftocratifche unb Democratifde Varthen fic von einander gefondert batte, entstand auch fast unausbleiblich bas Stres ben, ben großen Saufen von der Theilnahme an ben Bablen ju entfernen. Denn durch nichts fühlt fich ber Ariftocrat mehr gedemuthigt, als bas burd, bag er ben gemeinen Burger, um ju Ehrens Rollen zu gelangen, angeben muß. 280 erft jener erfte Shritt gelungen ift, pflegt ber zwegte nicht weit mehr ju fenn, bag bie Obrigfeiten fich burch eigne Wahl ergangen. Dieß ift, fagt Ariftoteles 1) mit Recht, bas Gigenthumliche ber Oligardie; und führt am baufigften ju Ummaljungen ber Staaten.

Noch wichtiger als die Frage: wer bas Reche hat zu mablen? ift die: wer fabig ist gewählt zu werden? Und auch darin herrschte in den vers schiedenen Staaten eine große Verschiedenheit. Der Geundsaß: daß Manner, denen die Leitung ber Angelegenheiten des Staats übertragen werden solla

<sup>9)</sup> Amreron. 1. o. elaffificirt biefe Berfchiebenheiten.

I) ARISTOT. l, e,

Toll, nicht nur die Rabigleit bagu befigen, fondern. auch ben ber Erhaltung ber bestehenden Ordnung intereffirt fenn muffen, ift fo einleuchtend, Das Die Marime, Die niedere Bolfeclaffe von ber Theilnahme an Magiftraten auszuschließen ben Bes fekgebern taum anders als zwechmäßig und felbft nothwendig erscheinen tonnte 2). Aber, wo fie auch angenommen war, tonnte fie fich felten bes baupten. Wo eine Stadt aufblühte und machtig murde, fublte auch bas Bolf fich felber mehr 3); und es war wohl nicht immer Schmeichelen bes graßen Saufens, fondern das Befühl es fen uns moglich es ju verhindern, welches in folden Beis ten die Rubrer desfelben bewog, befchrantende Befete aufbeben ju laffen. Allerdings tann im einzetnen Ralle eine folche unbeschrantee Wahlfas tigfeit febr nachtheilig werden; aber im Gangen ift fie es vielleicht weniger als man glaubt; und auch die Beschränkungen tonnen leicht ichablich merben. Ift es Die Geburt, welche Die Schrang ten bestimmt, muß man aus gemiffen Ramilien fenn, um ju Stellen ju gelangen, fo wird bas durch

<sup>2)</sup> Das nicht bloß Colon, fondern auch anbre Gefetgeber biefe Einrichtung gemacht hatten, bemerft Anistor. Polit. III. 11.

<sup>5)</sup> Auch barüber febe man Anistor. l. c.

MHe, ober nur gewiffe Claffen, Antheil baran bats sen ?)! Alle Burger jum Bablen jugulaffen ift wiederum einer ber Sauptcharactere ber Democras. tie: mub daß es nicht blog in Athen, fondern auch in vielen andern Stabten fo mar, ift bea Aber mo einmal eine Aristocratische unb fanht. Democratifde Parthen fich von einander gefondert batte, entstand auch fast unquebleiblich bas Stres ben, ben großen Saufen von der Theilnahme an' ben Wahlen ju entfernen. Denn burch nichts fühlt fich ber Ariftocrat mehr gedemutbigt, als bas burch, daß er ben gemeinen Burger, um ju Chrens Rellen zu gelangen, angeben muß. 280 erft jener erfte Schritt gelungen ift, pflegt ber zwegte nicht weit mehr ju fenn, bag bie Obrigfeiten fich burch eigne Babl ergangen. Dieß ift, fagt Ariftoteles 1) mie Recht, bas Gigenthumliche bet Oligarchie; und führt am baufigften ju Ummaljungen ber Staaten.

Moch wichtiger als die Frage: wer bas Neche hat zu mablen? ift die: wer fahig ift gewählt zu werden? Und auch darin herrschte in den vers schiedenen Staaten eine große Verschiedenheit. Der Geundsaß: daß Manner, denen die Leitung ber Angelegenheiten des Staats übertragen werden

<sup>9)</sup> Aniston. 1. e. elaffificirt biefe Berfchiebenheiten.

I) ARISTOT. l. c.

Toll, nicht nur Die Rabigleit bagu befigen, fondern. auch ben ber Erhaltung ber bestehenden Ordnung intereffirt fenn muffen, ift fo einleuchtend, Dag Die Marime, Die niedere Bolfeclaffe von ber Theilnahme an Magistraten auszuschließen ben Bes fekgebern taum anders als zwechmäßig und felbft nothwendig erscheinen tonnte 2). Aber, wo fie auch angenommen war, tonnte fie fich felten bes baupten. Wo eine Stadt aufblühte und machtig murde, fublte auch das Bolf fich felber mehr 3); und es war wohl nicht immer Schmeichelen bes graßen Saufens, fondern bas Gefühl es fen uns moglich es zu verhindern, welches in folden Beis ten die Fubrer desfelben bewog, befchrantende Gefoge aufheben ju laffen. Allerdings tann im einzetnen Ralle eine folche unbeschrantee Wahlfas tigleit febr nachtheilig werden; aber im Gangen ift fie es vielleicht weniger als man glaube; und auch bie Beschränkungen tonnen leicht ichablich merben. Ift es Die Geburt, welche Die Schrang: ten bestimmt, muß man aus gemiffen Ramilien fenn, um ju Stellen ju gelangen, fo wird bas durch

<sup>2)</sup> Das nicht bloß Golon, fondern auch anbre Gefetgeber biefe Ginrichtung gemacht hatten, bemerft Anistor. Polit. III. 11.

<sup>3)</sup> Auch barüber febe man Anistor. l. c.

burch dem Talent so oft der Zutritt geradezu unmöge lich gemacht; und nicht selten waren gewaltsame Staatsumwälzungen die Folgen davon. Ift es das Vermögen, welches die Theilnahme geswährt 4), so bestimmt dieses doch an und für sich nicht die Würdigkeit. Ist es das Alter, so ist mit der reiferen Erfahrung auch nur zu oft der Mangel an Kraft verbunden.

Allerdings war in ben mehrsten der griechi: schen Stadte ein Grund vorhanden, welcher auf das Vermögen Rucksicht zu nehmen befahl; weil dieses meist in Grundeigenthum bestand. Aber wo auch teine gesetliche Beschräntung den Aermern mehr ausschloß, mußte er sich doch von den meisten Magistraten selber ausschließen. Diese Stels len waren an und für sich nicht einträglich; es waren vielmehr häufig bedeutende Ausgaben damit verbunden 3). Es gab keine bestimmten Gehalte wie in unsern Staaten; und auch die Aussicht, welche nachmals in Rom den Magistraten einen so großen Reiz gab, die Verwaltung einer Prospinz,

<sup>4)</sup> Daß dieß in vielen Städten ber Fall war, lehrt eine Menge Stellen bep Anistonning; und unter den verfchiebensten Bestimmungen; 3. B. IV, II.

<sup>5)</sup> Bie für Gaftmähler, offentliche Gebaube, Fefte ic. Ans-

winz, fiel in Griechenland weg. So konnte nicht teicht hier ein großes Zudringen der armern Classe zu diesen Stellen entstehen; ja in manchen Stade ten hatte man sich genothigt gesehen, eine Strase. Datauf zu sehen, wenn der Gewählte das ihm abertragene Amt nicht annehmen wollte 6). Es war weit mehr die Ehre und der Ruhm, als der Gewinn, der den Magistraten einen Werth gab. Aber Geminn, der den Magistraten einen Werth gab. Aber die Ehre der erste oder einer der ersten uns ter seinen Mitburgern zu sepn, ist für viele ein kräftigerer Sporn als der Gewinn es sepn könnte.

In kleinen Frenstaaten ist ben ben Magistrasten nichts mehr zu besurchten, als daß gewisse Fasmilien, welche gewöhnlich die reicheren zu sepn pflegen, in ihren ausschließenden Besit sich segen. Dieß ist es, was der Grieche, in so fern die Zahl dieser Familien sehr beschränkt bleibt, unter Olizgarchien sich denkt 7). Er hatte gewiß kein Untrecht, wenn er diese als Ausartung der Berzfassungen betrachtete. Es kann hier Ausnahmen gezben; und die Geschichte kennt innerhalb wie aus ßerhalb. Griechenland Benspiele, daß auch solche Staaten

<sup>6)</sup> ARISTOT. Polit. IV, 9.

<sup>7)</sup> Richt une Anisvoueles IV, & fondern and viele Stelflen dep Thuckdidse; j. B. VIII, 80.

Staaten mit Mäßigkeit und Weisheit regiert wurs den. Allein die entgegengeseten Ersahrungen sind häusiger. Das Mittel, welches man in manchen griechischen Staaten dagegen anwandte, war dass selbe, das auch in manchen deutschen Reichsstäds ten gebraucht ward: Blutsverwandte durften nicht zugleich Magistrate bekleiden; nicht Vater und Sohn, nicht mehrere Brüder 3). Daß Vers wandtschaft durch herrath ausgeschlossen hätte, wird nirgends bemerkt; viel eher wird man Vens spiele aussinden können, daß Schwäger neben eine ander wichtige Stellen bekleideten 9).

Die meisten Magistrate wurden jährlich, manche selbst halbjährig, ernannt 1). Diese haus fige Erneuerung hat ihr Gutes, so wie sie auch ihre Uebel hat. Sie ist die stärkste Stuge der Wolksherrschaft, die durch nichts mehr besestigt wird als östere Ausübung des Wahlrechts. Aus diesem Gesichtspunkt betrachtete sie die griechische Staatskunst, indem sie die Wolksherrschaft vor allen in die Wahlen seste 2). Daß diese haus sigen

<sup>3)</sup> So in Massilia und in Enidus. Anistor. Polit. V, 6.

<sup>9)</sup> Bie g. B. Agefilans und Pifander in Sparta.

<sup>1)</sup> Aristot, Poiit. IV, 15.

<sup>2)</sup> THUOTO. VIII, 89.

figen Wahlen tein Mittel jur Befestigung des in: nern Ruhestandes waren, fällt im die Augen. Aber daß auf der andern Seite die beständige Bes kleidung von Magistraten leicht Unzufriedenheit erz rege, ift von dem Stagiriten nicht weniger richt tig bemerkt 2).

Gine Mufjablung ber verschiebenen Dagiftrae te ben ben Griechen murbe eben fo zwechwibria ale unmöglich fenn; ba unfre Renntnig ber ein. gelnen Stadtverfaffungen fo unglaublich befchrante Das Wenige, mas wir von ben Ginrichtun: gen in einzelnen Staaten miffen, befondere in Athen, giebt fcon ben Beweis, bag bie Babl berfelben febr betrachtlich mar, und eben biefes zeigt auch bie Claffification, welche Mriftoteles bas von ju geben verfucht bat 4). Ihre Benennuns gen bezeichnen gewohnlich ihre Befchafte; aber auch diefe Benennungen find wiederum in ben vers fchiebenen Stabten ganglich verschieden; felbft ba, wo ihre Geschafte Diefelben maren. Die Cofmoi waren in Creta, was die Ephoren in Sparta. Die meiften Stadte mußten wohl einen Magiftrat haben, wie bie Archonten in Athen; und boch möchte

<sup>3)</sup> Aristot. Polit. II; 5.

<sup>4)</sup> Man febe bie lebrreiche Stelle Polit. IV. 15.

mochte es nicht leicht fenn, ben Ramen in anbern wiederzufinden. Die viel tiefern Gingriffe, welche Die Gefeggebung fich in bas Privatleben erlaubte. trugen auch baju ben, bie Magistrate ju verviel: faltigen und ihren Befchaftefreis ju erweitern. Den Begriff ber Polizen, als eines allgemeinen 3meiges ber Staatsverwaltung, batte ber Grieche nicht; mohl aber bie einzelnen Zweige berfelben : und wenn man feine allgemeine Policenbeborbe batte, fo batte man aus ben eben angeführten Brunben besto mehrere fur jene einzelnen Zweige; und felbft folche die uns fremd find. Die Aufficht über bie Weiber, Die Mufficht über bie Rins ber, war in manchen Stadten eignen Magistraten anvertraut 5); und wie ber Areopagus in Athen Die Aufsicht über die Sitten im Allgemeinen fubre te, gab es gewiß auch in andern griechischen . Stadten abnliche Beborben.

Burgerversammlungen, Senate und Magisftrate, sind ben aller der unendlichen Mannigsfaltigkeit also doch die Institute, welche allen griechischen Gemeinheiten eigen waren. Erhaltung der Frenheit und Gleichheit in der Gemeine 6) war

<sup>5)</sup> Die γυναικονόμοι und παιδονόμοι Anistot. 1. e.

<sup>6)</sup> Die autovoula und loovoula.

war der Saupezweick, Man hielt es nicht für um gerecht benjenigen, von dem man auch nur fürcht tete, daß er diefer Frenheit gefährlich werden köns ne, durch eine einstweilige Entfernung aus dem Staat unschädlich zu machen; wie es durch den Oftracismus in Athen und Argos 7), durch den Vetalismus in Spracus geschah. Nichts ist args wöhnischer als die Frenheitsliebe; und leider! hat die Erfahrung nur zu sehr gelehrt, daß sie Ursache dazu hat!

Gleichwohl konnten weber diese noch andre Mittel es verhindern, daß nicht sogenannte Tyrans nen in den griechischen Städten sich ausgeworsen hatten. Wenige Städte in dem Mutterlande wie in den Colonien sind diesem Schicksal entgangen! Der Grieche knupft an diese Benennung immer den Begriff einer unrechtmäßigen, aber gar nicht nothwendig grausamen, Herrschaft. Unrechtmäßig heißt sie ihm, in so sern sie nicht von der Gemeine übertragen ist; also ohne, oder selbst gegen ihren Willen besteht. Die heißt daher ein Demagog, wie groß auch sein Einfluß seyn mag, als solcher ein Tyrann; er trägt aber so fort den Nahmen, so balb er sich über das Wolf sest; d. i. die diesem

<sup>7)</sup> ARISTOT. Polit. V, S.

Diefem fculbige Rechenschaft nicht ablegen will 83. Die gewöhnliche Stuge einer folden Bewalt ift eine aus Fremben, ober Golbnern, bestehende bes waffnete Dacht; welche baber auch als bas fichere Rennzeichen ber Enrannen angeseben wirb 93. Hebrigens führt fie es auch feinesweges nothwen: Dig mit fich, bag bie bestebenden Ginrichtungen and Gefeke ganglich abgeschafft merben. Sie mogen bleiben; auch ber Ufurpator bebarf ja et: ner Bermaltung bes Staats; nur baß Er fic über bie Befege erhebt. Das naturliche Biel bies fer Enrannen mar gewöhnlich ibre Bewalf ben ib: rer Familie erblich ju machen. Aber wenn bieß auch in manchen Stadten gefchab; fo bat bie Berrichaft boch felten in bemfelben Saufe fic lange erhalten. Um langften, fagt Ariftote: Tes 1), bauerte fie in bem Saufe des Orthagoras in Sienon, weil fie febr gemäßigt und felbft poe bular mar, - ein Jahrhundere bindurch; und aus gleichen Urfachen bennahe eben fo fange in' bem Baufe bes Enpfelus in Corinth. Aber wenn fe felbft burch folche Mittel fich nicht behaupten fonnte.

<sup>1</sup>V, 10. S. oben S. 239.

<sup>9)</sup> Man febe Anistor. Polit. III, 14.

I) ARISTOT. Polit. Y', 12.

konnte, wie hatte fie es burch bloge Gewalt und durch ben Schrecken gekonnt? Wo die Liebe jur Frenheit einmal fo tief wie ben den Griechen dem Character eingedrückt ift, werden die Versuche fie zu unterdrücken nur neue Antriebe fie zu behaupten.

Dach welchem Daafftabe foll ber Forfcher ber Geschichte ber Menschheit nun aber ben Werthbiefer Berfaffungen meffen? Blog nach bem. welchen eine neuere Schule, die nur in ber Si: derheit ber Perfon und des Gigenthums ben 3med bes Staats fest, gebraucht wiffen will? Allerdings entbeden wir auch in Griechenland bas Streben nach biefem 3wed; allein zugleich ift es and flar, bag er nur febr unvollfommen erreicht murbe, und ben biefen Berfaffungen auch nur febr unvolltommen erreicht werben tonnte. ben baufigen Sturmen, benen Diefe Staaten ausz gefest maren, ließ jener Rubestand fich Dauernd erlangen, in welchem ber Dlenfch feine gange Thatigfeit behaglich auf Die Berbefferung feines bauslichen Buftanbes beschrantt. Es lieat nicht in unferm Rreife über bie Richtigfeit jener Grunbfage Untersuchungen angustellen; aber lenge nen lagt fich boch einmal die Erfahrung nicht, baß gerabe in Diefen, fo mangelhaft icheinenden Berfaffungen, bas Beerlichfte was bie Denschheit aufzue Beerens Ibeen; Griechen I.

aufumeifen bat, auch am berritchten gebieb,-Gerade jene Sturme maren es, welche bie graffe ten Beifter bervorriefen, indem fie ibnen ben Rreis ihrer Thatigfeit anwiesen. Mirgends mar ein rubiges Begeeiren unmöglicher als bier; mo jeder Ginzelne es auf bas Lebenbigfte fublen mußte, bag er nur burch ben Staat und mit bem Staat lebe: mo jede Erschutterung bes Staats auch auf. irgend eine Weife unguebleiblich ibn traf; und Sicherheit der Perfon und des Gigenthums viel fchmankender bleiben mußten, als in wohl eine gerichteten monarchischen Staaten. Bir wollen jebem fein Urtheil und feinen Daafftab laffen; aber wir wollen bie Folge baraus gieben, bag: Die Formen unter benen die Menschheit fich ens. wiefeln foll, von ber Sand bes Ewigen nicht fo beschränft angelegt find, als die Schulweisheit fie bestimmen will.

Wie man aber auch immer über ben Werth dieser Verfassungen urtheilen mag, so brängt sich boch von selber die Bemerkung auf, daß sie an innerer Mannigfaltigkeit alle andern übertrafen; und daher ben keinem andern Volke ein solcher Reichthum politischer Ideen practisch in Umlauf geseht, und darin erhalten werden konnte. Unster diesen Hunderten griechischer Städte waren vielleicht

vielleicht nicht zwen, beren Verfassungen fich volle lia aleich gemefen maren; und feine einzelne, beren innere Berbaltniffe ibre Form nicht verandert batten. Wie vieles mar nicht in jeder verfucht und wieder versucht worden? Und jeder biefer Berfuche bes reicherte er nicht durch neue Erfahrungen Die Dos litit? Ben welchem Bolle batte alfo ein fo res aes politifches leben, eine folche Summe practie fcher Renntniffe fenn tonnen, als ben ben Bries den? Ift Ginformigfeit in ber politifchen wie ber aefthetifchen Welt die Mutter ber Befchranttheit. und Mannigfaltigfeit bagegen bie ber Cultur, fo war teine Mation auf einem beffern Wege wie bie Briechen! Ragten auch einzelne Stabte bervor, fo war boch eine einzelne Stadt nicht Alles; ber Blang von Athen vermochte fo wenig Corinth und Sparta, als Milet und Spracus ju verdunkeln. Sebe Stadt hatte ihr leben, batte ihre Urt gu fenn und ju handeln; und gerade weil fich jebe als Etwas fublte, fo war auch jebe Etwas.

## Zehnter Abschnitt. Griechische Staatswirthschaft.

Die immer steigenden Beburfniffe ber neuern Staaten beschäftigten nicht bloß bie practischen Staatsmanner, fonbern riefen auch Theorien ber? bor, über beren Wahrheit und Brauchbarfeit man jeboch noch keinesweges einverstanden ift. In ber alten Welt ward Staatswirthichaft überhaupt nicht aus einem fo boben Besichtspunkt angeseben; und beshalb konnte fie auch nicht in gleichem Grade Bes genftand ber Speculation werben. Db bie Belt Daben verlobren babe ober nicht? ift eine Frage, Die wir lieber unentschieden laffen. Buften bie Alten es vielleicht weniger, wie wichtig bie Theilung ber Arbeit fen, fo blieb ihnen bagegen auch bie Souls weisheit der Reuern fremd, welche die Bolfer ju producirenden Beerden machen mochte. Much bie Griechen fühlten es, bag man produciren muffe um ju leben; aber baß man leben follte um ju produciren, ift ihnen frenlich nicht eingefallen.

Dit bem Blid ber Geringfchagung follten aber Die Meuern bier nicht fo unbedingt auf Die Alten berabseben. Die Sauptfrage, um melde fich ben ben Reuern ber Streit ber Theoretifer mit ben Practifern brebt: ob nur barer Gelbges winn ben Reichthum ber Bolfer bestimme, und ber eigentliche 3med ihrer Erwerbthatigfeit fenn folle? bat icon ber große Stagirite richtig gefaßt und beantwortet. "Biele, fagt er 1); fegen ben "Reichthum in Die Menge Des geprägten Belbes, "weil man bamit wuchert und handelt. Das "Geld gleichmobl ift an und fur fich Land; und .. bat feine Brauchbarfeit nur burch bas Befek: "wie es benn, wenn es außer Umlauf gefeßt Amird, feinen Berth mehr bat 2), noch ju ber "Anfchaffung ber Bedürfniffe brauchbar ift; fo , bag, wer reich an Gelbe ift, boch bes nothwene "bigen Unterhalts baben ermangeln fann. Es "ift doch aber abgefdmadt ju fagen, baß "bas Reichthum fen, ben beffen Uebets fluß .

<sup>1)</sup> ARISTOT. Palit. 1, 9.

<sup>:(3)</sup> bri es peradensum von ton duaynalmu deli. Ich werfiebe Apmpenmu von ben Städten, oder Staaten. Benn die Städte, die es bisher gebrauchten, es um:
... ändern,"

Mus jener Geringschakung ber übrigen Gewerbe ging es allerdings bervor, daß viel weniger ein beguterter Mittelftand in ben griechifden Staas ten fich bilden konnte; welches, als bie Saupt quelle ibres fcmantenben Buftanbes, von ben Bes untheilern ber Berfaffungen querft getabelt wird. lein jener Cabel berubt bennoch großentbeils auf einer faliden Borftellung. Es war allerdings in Griechenland berahwurdigend, jene Gewerbe mit eignen Sanben ju treiben; allein es mar feis neswegs erniedrigend, fie fur feine Rechnung treis ben ju laffen. Man tonute Wertfiate und Sa: brifen besigen, fo gut wie Bergwerte und landes repen; und daben ju ben erften Mannern bes Staats geboren. Der Bater bes Demoftbenes, ber für einen reichen und angesehenen Dann gale, binterließ eine Schwerdtfabrit; die der Gobn forts feste 7); und leicht mare es mehrere Benfpiele aus ben Rednern und dem Comifer aufzustellen. Go bald man biefen Umftant im Muge bebalt, jener Label ber griechischen Ginrichtungen gwar feines: wegs gang, aber boch großentheils weg. Die Bin-Derniffe, welche Die offentliche Meinung ber Erwerbs thatigfeit in ben Weg legte, trafen nicht fomobl ben größern Unternehmer, als die fleinern Bes worbe. Auf diese fiel allerdings ber Dachtheil, und

<sup>7)</sup> DEMOSTH. adv. Aphab. Op. II, p. 8:6.

und wir find nicht gemeine biefen verringern, ju mollen.

Aber noch einmal muffen wir auf die obige Bemerfung, als ben eigentlichen Grund biefer Einrichtung, jurudtommen; bag in ben griechis fcen Staaten bas affentliche Leben aber bem Privatleben fand. "Daß in jedem moblverwalteten Staat hinreichende Muffe von ben Beburfniffen Des Lebens fur die offentlichen Ges fcafte ba fenn muß, fagt Ariftoteles 8), barin tommen Alle überein; nur wie diefe ju erhalten flebt, barin weicht man von einander ab. Dieß geschiebt indeft durch Die Sclaven; fie werden aber nicht allenthalben auf gleiche Weife behandelt." Bier haben wir alfo auch den Besichtspunkt, aus welchem politifc bie Sclaveren in Briechenland betrachtet marb. Durch fie marb bie Claffe ber Burger ju einer Art von Abel erhoben, befone bers ba, wo fie faft gang aus Landeigenthumern bestand. Es ift allerdings mabr, daß Diefe Claffe burch bie Arbeit ber andern lebte; und in biefer Ruckicht mag man Alles, mas Reuere aber und gegen die Sclaveren gefagt haben, auch auf die Briechen auwenden. Ihr Rubm beftebt aber auch feinesweges barin, daß fie jene Muffe auf Roften

<sup>8)</sup> Aristot. II, 9.

Kosten jener niebern Classe sich verschafften; sons bern in der Anwendung, welche die Selern unter thnen von dieser Musse machten. Nur die Wahrs heit wird man nicht in Abrede stellen wollen, daß ohne jenes Mittel der Sclaveren die Custur der herrschenden Classe in Griechenland in keiner Rücksicht das hätte werden können, was sie ges worden ist; und wenn die Früchte, die diese ges tragen hat, sur die ganze gebildete Menschheit einen Werth besisen, so mag es wenigstens erz saubt senn zu zweiseln, ob diese durch die eins gesührte Sclaveren zu theuer erkauft senn P).

In jenen Sinrichtungen lagen, wie von felbst erhellt, zwar allerdings einige Beschränkungen ber Gewerbfrenheit; aber auf eine andere Weise wie ben uns. Sie giengen hervor aus der öffentlichen Meinung; und wenn sie der Staat gesehlich bes stätigte, so geschah es nur in Folge von dieser. Sonst

<sup>9)</sup> Man kann biefes um so eher behaupten, da es kaum möglich ist, über den Zustand der Stladen in Griechens land etwas im Allgemeinen zu sagen; so verschieden war er in den verschiedenen Zeiten; den verschiedenen Land dern; und selbst wieder in demselben Lande. Ich bezieste mich in dieser Rücksicht auf die lehrteiche Schrift: Gesschichte und Zustand der Sclaveren und Leibeisgenschaft in Griechensand, von J. J. Reitemeyer. Berlin 1789.

Bonft mifchte fic ber Staat febr wenig barein. Man fab es nicht als 3med an, die Daffe bes baaren Gelbes unvertingert ju erhalten, ober gu vermebren; man wußte nichts von einer Sandelse bilang; und alle bie baraus fliegenden gemaltfamen Maagregeln blieben baber naturlich unbefannt. Man batte Bolle, fo gut wie wir. Aber fie bate ten nur bie Bestimmung die Gragteeinfunfte ut vermebren; nicht, wie ben ben Deuern, burch Entfernung diefer ober jener Baaren die Erwerbthas tiafeit zu lenken. Man findet feine Ausfuhrverbote ber roben Producte ju jenen 3meden 1); feine Beganftigung ber Manufakturen auf Roften ber aderbauenden Claffe. In Diefem Sinn alfo mar Rrenheit ber Gemerbe, bes Sandels und Des Werkehrs. Und bies war Regel. Wohl mag man indeß ba, wo Alles durch bie Umftande. nicht nach einer Theorie fich bestimmte, einzelne 21 11 52

<sup>1)</sup> Es wird nicht gelengnet daß Aussubrverbote rober Prophucte, nahmentlich von Victualien, besonders Getraibe, in Athen und andern Städten statt gesunden baben; im so fern man glaubte ihrer selbst zu bedürfen. Dergleichen Verdote sind zu natürlich, als daß sie teicht sehlen tönnten. Es ist nur die Rede von Berboten zur Leitung der Erwerdthätigteit, wie z. B. von Aussuhr rober Wolle, 2c. Ich hosse daß damit auch die Erinnerungen des H. Prof. Boeck in seinem gelehrten Werk über die Athenienssische Staatswirthschaft B. I, S. 36. über die Stelle im Text boantwortet sepn werden.

Ausnahmen, vielleicht einzelne Benfpiele fins den 2), daß der Staat fich auf einige Zeit ein Monopol anmaßte. Aber wie weit ift es noch von da bis zu unferm Mercantils und Zwangsspftem?

Die Wechselwirkung zwischen Nationaloeconos mie und Staatsoeconomie ist zu groß und zu nas türlich, als daß es nicht nothwendig gewesen ware, hier im voraus einige Blide auf jene erste zu werfen. Ehe wir indeß von der letztern sprechen, wird es nühlich senn, wenige Worte über einen Gegenstand, der für bende gleich wichtig ist, votsauszuschicken; nemlich über das griechische Gelds we sen.

Ohne Gelb giebt es zwar wohl eine Natio, naloeconomie, aber keine Finanzen. Es ware wichtig die Zeit zu bestimmen, wann gemunztes Geld in Griechenland zuerst in Umlauf kam, und wann es im Lande selber zuerst ausgeprägt wors ben; aber es ist schwer diese Fragen, besonders die erste, mit einiger Bestimmtheit zu beantworsten. Bekanntlich spricht Homer nie vom Geld; und sein Stillschweigen muß hier als Beweis gelten; da er an mehr wie Einer Stelle, wo er vom

<sup>2)</sup> Man febe Anisron. de re famil. L. II.

pam Tauschhandel redet'3), es unmöglich batte um erwähnt laffen können, weinn er es gekannt hatte. Dagegen können wir nach dem Zeugniß des Der mpfthenes mit Zuverlässteit fagen, daß in Sos lon's Zeitalter 4) gemunttes Silbergeld in den Städten Griechenlands nicht nur bekannt, sondern auch schon seit langerer Zeit im Umlauf war 5); da man auf die Verfälschung desselben bereits Todesstrafe gesett hatte; da er es als allgemein den griechischen Städten gewöhnlich anführt;

<sup>3)</sup> Wie 3. B. II. VI, 472. Od. I, 430.

<sup>4)</sup> tim 600 v. Ch.

<sup>: 5): &</sup>quot;36 will Euch ergablen, fagt ber Rebnet, indem er "gegen ben Gefegvorfdlag bes Cimocrates fpricht, mas "einft Solon gegen femant fagte, ber ein nachtbeiliges "Befes vorfching. Die Stadte, fprach er gu ben Riche "tern, baben bas Gefet, daß mer die Mange verfalfct "Codesftrafe leibet. Seiner Ginfict nach aber fep bas far "Privatperfonen eingeführt, ihres Privatvertehrs wegen: "bie Gefebe aber febn bie Dunge ber Stadt. So muf-"fen alfo bie, welche bie Gefete verderben, weit mebr "geftraft werden ale die bas Gelb verberben, aber fal-... fces einfahren. Sal mande Stabte befteben und blus ben, ungeachtet fie ihr Gilbergelb mit Erg ober Blev "verfeben; die aber ichlecte Gefese haben, geben gewiß "in Grunde." Demostu. in Timacrat. Op. I, p. 765. : 164. Man vergleiche damit, was Hanon. III, 66. von bem verfalfoten Gelbe fagt, womit Polycrates bie Spartaner betrogen baben foll.

Ausnahmen, vielleicht einzelne Benfpiele fins ben 2), daß der Staat fich auf einige Beit ein Monopol anmaßte. Aber wie weit ift es noch von da dis zu unserm Mercantils und Zwangsspftem!

Die Wechselwirkung zwischen Nationaloeconos mie und Staatsoeconomie ist zu groß und zu nas turlich, als daß es nicht nothwendig gewesen ware, hier im voraus einige Blicke auf jene erste zu werfen. Ehe wir indeß von der lettern sprechen, wird es nutlich senn, wenige Worte über einen Gegenstand, der für bende gleich wichtig ist, vorsauszuschicken; nemlich über das griechische Gelds we sen.

Ohne Gelb giebt es zwar wohl eine Natio, naloeconomie, aber keine Finanzen. Es ware wichtig die Zeit zu bestimmen, wann gemunztes Geld in Griechenland zuerst in Umlauf kam, und wann es im Lande selber zuerst ausgeprägt worz ben; aber es ist schwer diese Fragen, besonders die erste, mit einiger Bestimmtheit zu beantworzten. Bekanntlich spricht Homer nie vom Geld; und sein Stillschweigen muß hier als Beweis gelzten; da er an mehr wie Einer Stelle, wo er vom

<sup>3)</sup> Man febe Anisron. de re famil. L. II.

pam Tauschhandel redet'3), es unmöglich hatte ums erwähnt laffen können, weinn er es gekannt hatte. Dagegen können wir nach dem Zeugniß des Der mpfthenes mit Zuverlässigkeit sagen, daß in Sos lön's Zeitalter 4) gemunstes Silbergeld in den Städten Griechenlands nicht nur bekannt, sondern auch schon seit langerer Zeit im Umlauf war 5); da man auf die Verfälschung desselben bereits Todesstrafe gesett hatte; da er es als allgemein in den griechischen Städten gewöhnlich anführt;

<sup>3)</sup> Wie s. B. II. VI, 472. Od. I, 430.

<sup>4)</sup> lim 600 y. Ch.

<sup>: 5): &</sup>quot;36 will Euch erzählen, fagt ber Rebnet, inbem er "gegen ben Gefegvorichlag bes Timocrates fpricht, mas "einft Solon gegen femant fagte, ber ein nachtbeiliges "Befet vorfching. Die Stabte, fprach er gu ben Riche "tern, baben bas Gefes, bag mer bie Mange verfalfct "Codesitrafe leidet. Seiner Ginfict nach aber fev bas far "Privatverfonen eingeführt, ihres Privatverfehrs wegen: "bie Gefete aber fenn bie Dunge ber Stadt. Go muf-, fen alfo bie, welche bie Gefete verberben, weit mebr "geftraft merden ale die bas Gelb verberben, aber fale ., fces einfahren. Sal mande Stabte befteben und blus ben, ungeachtet fie ihr Gilbergelb mit Erg ober Blev "verfeben; die aber folechte Befese haben, geben gewiß .. in Grunde." Damostu. in Timacrat. Op. I, p. 765. : \$64. Man vergleiche bamit, was Hanon, III, 66. von bem verfalfchen Gelbe fagt, womit Polycrates die Spartaner betrogen baben foll.

Beeren's 3deen; Griechen I.

Rosten jener niebern Classe sich verschafften; sons bern in der Anwendung, welche die Selern unter thnen von dieser Musse machten. Nur die Wahrs heit wird man nicht in Abrede stellen wollen, daß ohne jenes Mittel der Sclaveren die Cultur der herrschenden Classe in Griechenland in keiner Rücksicht das hatte werden konnen, was sie ges worden ist; und wenn die Früchte, die diese ges tragen hat, für die ganze gebildete Menschheit einen Werth besthen, so mag es wenigstens ers laubt senn zu zweiseln, ob diese durch die eins gesührte Sclaveren zu theuer erkauft senn ?).

In jenen Sinrichtungen lagen, wie von felbst erhellt, zwar allerdings einige Beschränkungen der Gewerbfrenheit; aber auf eine andere Beise wie ben uns. Sie giengen hervor aus der öffentlichen Meinung; und wenn fie der Staat gesehlich bes stätigte, so geschah es nur in Folge von dieser.

Sonft

<sup>9)</sup> Man fann bieses um so eher behaupten, ba es faum möglich ist, über ben Justand ber Stlaven in Griechens land etwas im Allgemeinen zu sagen; so verschieden war er in ben verschiedenen Beiten; ben verschiedenen Lans dern; und selbst wieder in demselben Lande. Ich beziehe mich in dieser Räcksicht auf die lehrteiche Schrift: Gesschichte und Justand der Sclaveren und Leibeisgenschaft in Griechensand, von J. J. Aeitemeyer. Werlin 1789.

Sonft mifchte fic ber Staat febr wenig barein. Man fab es nicht als 3weck an, die Daffe bes baaren Gelbes unvertingert ju erhalten, ober git vermehren; man wußte nichts von einer Sanbelse bilang; und alle bie baraus fliegenben gemaltfamen Maagregeln blieben baber naturlich unbefannt. Man batte Bolle, fo gut wie wir. Aber fie bate ten nur Die Bestimmung die Graatseinfanfte ju vermebren; nicht, wie ben ben Deuern, burch Entfernung diefer ober jener Baaren die Erwerbibde tigfeit ju lenken. Man findet feine Musfuhrverbote ber roben Producte ju jenen 3meden 1); feine Begunftigung ber Manufakturen auf Roften ber ackerbauenden Claffe. In biefem Sinn alfo mar Frenheit ber Gewerbe, bes Sandels und bes Berfehrs. Und bies war Regel. Wohl mag man indeß ba, wo Alles durch bie Umftande, nicht nach einer Theorie fich bestimmte, einzelne Mu sz

<sup>1)</sup> Es wird nicht gelengnet baß Ansfuhrverbote rober Prophucte, nahmentlich von Wictnalien, besonders Getraide, in Athen und andern Städten statt gesunden haben; im so fern man glaubte ibrer selbst zu bedürfem. Dergleichen Berbote sind zu naturlich, als daß sie leicht sehlen tonnten. Es ist nur die Rede von Berboten zur Leitung der Erwerdthätigkeit, wie z. B. von Aussuhr rober Wolle. 2c. Ich bosse daß damit auch die Erinnerungen des H. Prof. Boech in seinem gelehrten Werk über die Athenienssiche Staatswirthschaft B. 1, S. 56. über die Stelle im Tert boantwortet sepn werden.

morben fen, laft fich frenlich mobil nicht mit Gea wißheit beweifen. Aber wenn man fich ber befanns ten Nachricht Berodot's erinnert 3), bag bie inc ber die Erfinder bes geprägten Gelbes aus Golb und Gilber fenn, - (eine Rachricht bie an und for fich nichts unwahrscheinliches bat; ba man ben Reichthum Endiens an Golde. fennt 4)). und bag gerabe an ben inbifchen Ruften Die blus fenbften griechifchen Sandeloftabte lagen, fo fann man es mobl nicht anders als febr mabriceinlich finden, daß bie Briechen ihr Belbpragen, wie fo viele andre Erfindungen, von Uffen ber erbiels ten: fo wie auch bier die fruber gemachte Bemete tung fich bemabrt, bag in ihren Banden Ulles umgeformt und verebelt ward. Denn noch bat fein Bolf Dungen wieber gefchlagen, beren Be: prage an hober Schonbeit mit bem ber Geiechis ichen Stadte, vor Allen in Gicilien, werfeifern fonnte.

Das Recht Geld ju ichlagen ward auch in Griechenland als Borrecht des Staats angesehen;

<sup>3)</sup> Herod. I, 94.

<sup>4)</sup> Auch macht tein andres Bolt eigentlich ben Lybern bies fen Rubm wirflich streitig. Denn die Aegypter 3. B. werden ohne allen Grund genennt. Man sehe VVACHTER 1. 0. Cap. IV.

Der die Aufficht baraber führte. Go entstand jene Menge und Mannigfaltigkeit von Stadtemangen, die man an dem ihnen eigenehautlichem Geprage leicht unterscheidet. Aber auch Wolkerschaften schlugen zugleich Manzen, wie die Theffalier, Boeotier und andre, in so fern sie durch Berbins dungen ein politisches Ganzes bildeten.

Wenn gleich die griechischen Manzen sowohl aus edlem als unedlen Metall sind; so wurden sie doch anfangs nur aus edlem Metall, und zwar zus erst wahrscheinlich bloß aus Silbet geschlagen. Ob die goldenen eben so weit hinaufgehn, läßt ben ihrer Seltenheit sich nicht mit Gewisheit sax gen; aber die aus unedlem Metall sind gewishspäter. Daß schon vor Solon's Zeiten das Sil, bergeld in manchen Städten mit unedlem versetzt wurde, ergiebt sich aus der oben angeführten Stelle des Demosthenes 5). In hellas selbst kennen wir zwar keine andre Silbergruben als die auf Laurium, die jedoch sehr alt waren 6); allein die Goldgruben in Thracien und der benachbarren

<sup>5)</sup> Die uns noch übrigen alter Goldmungen indes, haben fo gut wie gar teinen Bufat; und die filbernen wenig.

<sup>6)</sup> So daß men ihr Alter nicht bestimmen fonnte, Xanoru. de redit. Op. p. 924.

Infel Thafos waren nicht weniger alt, ba fie ichon von den Oboeniciern bearbeitet murben. Das meifte Gold aber erhielten bie Briechen aus ins bien. Doch reichte bas baare Beld fur bas Bes burfniß ber Circulation, besonders in ben Sans beleftabten, nicht bin; und wenn gleich die Gries chen fein Papiergelb tannten, fo bedieuten fich boch mehrere Stadte besfelben Mittels, bas auch in Carthago eingeführt mar 7), indem fle ju Minggeichen ibre Buffucht nahmen. Dafür balte ich bas eiferne Beld, welches in Bnjang, in Clazomene 8), und vielleicht noth in andern Stadten eingeführt mar 9). Gewiß alfo war ben Griechen ber Begriff von foldem Gelbe, bas nur in bem Staat Umlauf hatte, auswarts aber nichts galt, feinesweges fremd; wie auch aus Plato

<sup>7)</sup> Ideen ic. II, S. 164.

<sup>8)</sup> ARISTOT, Oecon, II, Op. II, p. 383. Gine entscheibenbe' Stelle.

<sup>9)</sup> Die meisten Städte, fagt Xunopus. Op. p. 922. haben Geld, das nicht auswärts gilt; beshalb muffen die Kaufsleute Waare gegen Waare eintauschen. Rur Athen mache eine Ausnahme; (besten Silberdrachmen allgemein in Umslauf waren). Es war also gang gewöhnlich, daß Städte doppeltes Geld hatten, einmal Munzeichen, die nur in der Stadt; und zweptens Metallgeld nach seinem innern Werth, das auch auswärts curfirte, daber auch Plato do logg. V. p. 742. dieß seinem Staat einräumt.

beutlich erhellt 1). Es ware zu munichen, wir wußten genauer durch welche Mittel man feinen Werth aufrecht erhalten habe. In Clazomene wurde es aus den Ginkunften der Stadt wieder eingewechselt gegen Gilber.

Die Untersuchung über die Staatswirthe schaft eines Bolts, wie verwickelt fie auch fenn mag, last sich doch immer auf die Punkte zurücksühren: Welches waren die Bedürsniffe? Welches die Mittel sie zu stillen? Wie wurden sie aufgebracht? Wie verwaltet? Auch die Untersuchung über die griechische Staatswirthschaft wird darauf zurückgez sührt werden.

Die keinen Gemeinwesen jenes Bolts scheis nen auf den ersten Blick nach dem neuern Maaße ftabe kaum Bedürfniffe gehabt zu haben, die eine Staatswirthschaft nothig machten; und in der That gab es einzelne Staaten, wie lange Zeit Sparta, ohne Finangen. Die Magistrate wurden mie

<sup>2)</sup> PLATO I. a. Das entstrenbe Silbergelb übrigens bestand in Dradmen, die sowohl theilweisa als mebrsach, bis ju Letrabrachmen, geschlagen wurden. Daß die anderu Städte ben ihrem Silbergelbe den Attischen Mungsuß befolgten, findet Exxel I, p. LXXXV. wahrscheinlich.

mit Ehre, nicht mit Sinkommen bekohnt. Die Rrieger waren Burger, nicht Goldner. Und wie manche unfrer öffenelichen, jum Theil febr toffpiell: gen Inftitute, die der Staat ju den verschiedenften Zwecken unterhalt, blieben damals unbekanne; weil sie weniger oder gar nicht Bedurfniß waren?

Demmageachtet finden wir bas Gegentheil. Die Laften, welche die Burger jener Gemeinwefen pu tragen batten, nahmen allmablig ju; die Deer ferfriege, und bemnachft vor allen ber Deloponnes fiche Rrieg find bier Gpoche machend; und wurs ben in ben fpatern Beiten ber griechischen Frenbeig in vielen Staaten fo groß, daß wir fie nicht ans bers als fehr bruckend finden tonnen. Auch Staas ten ichaffen fich Bedürfniffe, fo gut wie die Gin: gelnen. Much in Griechenland beftatige fich bie Erfahrung, daß mit bem Bachsthum ber Dache und bes Glanges auch bie Beburfniffe machfen. Wenn wir aber fie nicht nur groß fondern feilift brudend finden, fo durfen wir baben nicht vers geffen, bag nicht nur- bas Druckende von Abgas ben feineswegs burch ihre absolute Bobe, sondern nur burch ihre Sobe in Berhaltnig gegen bas Einfommen bestimmt wird; fonbern, was für bie gegenwärtigen Untersuchungen noch wichtiger ift, weil unfre neuem Staatsmirthe es gang vergefe fen .

fen. baß es in republicanischen Staaten, (met mattens in biefen porzugeweise:) aufer bem Magfitabe des Gelbes aus noch einen moralis fchen Daafftab giebt, wornach ber großere ober gteringere Druck gemeffen werben muß. Bo der Barger nur mit bem Staat und fur ben Stoat febt: wo bie Erhaltung, wo ber Beftand von Diefem ibm Alles ift; wird manche Abaabe leiche. Die unter andern Umftanben bochft brackent fenn wurde. Bie trug England feine Ginkommenftener! Aber von der Bichtigleit und bem Ginfluß bes Patriotismus und bes Gemeingeiftes auf bas Mis aabenfoftem, findet fich, fo viel ich weiß, in ben Theorien unfrer neuern Staatsfunfter durcheus fein Capitel; weil es in ihren Tabellen für beffen Ertrag' feine Rubrit giebt.

Die Bedürsnisse ber Staaten werben seeplich jum Theil; durch die Ranur; aber noch weit mehr durch die Meinung bestimmt. Das wird Bedürst nif, was man dafür halt. Die Erläuterung der Staatswirthschaft eines Wolfs würde also sehr mans gelhaft, marbe nothwendig einseitig bleiben, wenn wir auf die Ideen keine Rücksicht nehmen wollten, welche in Beziehung auf diese Gegenstände imter ihm in Umlauf waren. Die Worstellungen der Griechen aber weichen in diesem Stück von den T.

unstigen gar febr ab. Manches schien ihnen wesfentlich, mas es uns nicht schrint; manches was uns so vorkommt, war es ihnen nicht.

Dben an fest ber Grieche die Chre und ben Blang feiner Stadt. In Diefer Belt fleiner Rrenftagen wollte jeber von ihnen fich bemerflich machen, jeder burch Etwas fich auszeichnen. Was war es aber, mas eine Stadt nach griechischem Sinne verberrlichte? 3megerlen! Ihre offentlis chen Dentmabler, und ihre gefte. Daber wurs ben biefe Gegenftanbe politifche Beburfniffe, in einem gang anbern Sinn als in unfern Staas ten. Bu jenen geboren aber vor allem erftlich bie Lempel. Reine griechische Stadt mar ohne Gots von benen fie befonders einzelne als ihre Schukgotter verehrte. Bie batten biefe Botter obne eigne Wohnumgen fenn konnen? Die bil: Denbe Runft folog fich von felber an; weil bie Statuen ber Gotter Die Tempel nicht blog etwa fcmudten, fondern als Gegenstande der Berehrung vielmehr unentbehrlich maren. Nicht anders mar es mit ben Festen. Gin teben ohne Feste mare for den Griechen fein leben gewesen! Aber Diefe. Befte bestanden fo wenig blog in Bebeten als Ba-Aufzüge, Chore, Schauspiele waren daben gang wesentlich. Sie waren nicht bloß ein Wolfs: r. i ::

Bollsvergnugen ben bem Fefte, fie maren bas

Das Alles aber fant jugleich in ber engften Berbindung mit ber Religion. Der Grieche tannte nicht leicht andre öffentliche, als religible, Refte. Bur Chre irgend einer Gottheit, eines Der ros, murben fie gefegert; por allem jur Ehre ber Schußgottheiten der Stadt 2). Dadurch alfo er: bielt Alles bas, mas wir als Gegenstand bes Wergnügens anzufeben gewohnt find, einen viel bobern Character. Es wurden Berpflicheungen, welche die Religion auferlegte; welche ju vernach: laffigen nicht nur bie Ehre und bas Unfehn, fons bern auch bas Wohl ber Stabt verbot. Man batte die Gotter ergurnt; und die Unfalle, welche Die Stadt betroffen baben mochten, maren uns fehlbar ale Gtrafen ber Gotter angefebn worden. Durfen wir uns noch munbern, wenn mir boren. daß eine Stadt in febr ernftlicher Berlegenheit fich befinden konnte, wenn es an Geld ju ber wurdi: gen Seper eines Beftes gebrach 3)?

Br.

<sup>2)</sup> Maundir Graecia feriata in Granov. Thef. Ant. Graen-Vol. VII. ift über die geste eine der reichsten Compie, lationen.

<sup>3)</sup> Man febe was Aristoteles vom Antiffgens (Antistenes) ergablt Op. II. p. 390.

mit Ehre, nicht mit Einkommen betohnt. Die Krieger waren Burger, nicht Goldner. Und wie manche unfrer öffenelichen, zum Theil sehr koffpielisgen Institute, die der Staat zu den verschiedensten Zwecken unterhalt, blieben damals unbekannt; weil sie weniger oder gar nicht Bedürsniß waren?

Demmaeaditet finden wir bas Gegentbeil. Die Laften, welche bie Burger jener Gemeinwefen gu tragen batten, nahmen allmablig gu; die Ders ferfriege, und bemnachft vor allen ber Peloponnes fifche Rrieg find bier Gpoche machend; und wurs ben in ben fpatern Beiten ber griechischen Frenbeig in vielen Staaten fo groß, bag wir fe nicht ans bers als febr bruckend finden tonnen. Auch Stage ten schaffen fich Bedarfmiffe, fo gut wie die Gin: Belnen. Much in Griechenland beftatigt fich bie Erfahrung, daß mit bem Bachsthum ber Dache und bes Glanges auch bie Beburfniffe machfen. Wenn wir aber fie nicht nur groß fondern feilift brudend finden, fo burfen wir baben nicht vers geffen, bag nicht nur- bas Drudenbe von Abags ben feineswegs burch ibre absolute Sobe, sondern nur burch ihre Sobe in Berhalenig gegen bas Einkommen bestimmt wird; fonbern, mas für bie gegenwärtigen Untersuchungen noch wichtiger ift. weil unfre neuem Staatswirthe es gang vergefe fen .

fen. baß es in republicanischen Staaten, (mes mattens in biefen vorzugeweise:) aufer bem Maafitabe des Beldes auch noch einen moralis fchen Maafitab giebt, wornach ber großere ober deringere Drud gemeffen werben muß. Wo ber Barger nur mit bem Staat und far ben Staat febt; wo bie Erhaltung, wo ber Beftand von Diefem ibm Alles ift; wird manche Ababe leicht, Die unter andern Umftanben bochft bruckent fenn wurde. Wie trug England feine Sintommenftener! Aber von ber Bichtigleit und bem Ginflug bes Paeriotismus und bes Gemeingeiftes auf bas Abs aabeninftem, findet fich, fo viel ich weiß, in ben Theorien unfrer neuern Staatsfunfter durcheus fein Capitel; weil es in ihren Tabellen für beffen Ertrag feine Rubrit giebt.

Die Bedürsnisse ber Staaten werden frensich jum Theil; durch die Ranurg aber noch weit mehr durch die Meinung bestimmt. Das wird Bedürst niß, was man dafür halt. Die Erläuterung der Staatswirthschaft eines Volks wärde also sehr mans gelhaft, wärde nothwendig einseitig bleiben, wenn wir auf die Ideen keine Rücksicht nehmen wollten, welche in Beziehung auf diese Gegenstände imter ihm in Umlauf waren. Die Vorstellungen der Griechen aber weichen in diesem Stück von den Triechen aber weichen in diesem Stück von den

Laum scheint es glandlich, daß man die großen Worrathe eblen Metalls, die nicht zu Kunstwers ten verarbeitet waren, ganz ungenußt sollte liegen gelassen haben. Aber außer diesen Reichthumern bezogen die Tempel einen großen Theil ihrer Einskunfte aus liegenden Grunden 5). Es war Sitte ihnen diese zum Eigenthum zu weihen; ben der Unlage einer neuen Pflauzstadt ward gewöhnlich gleich im voraus ein Theil ihres Gebiets den Sitzern gewidmet 6). Aber wenn auch von diesen Einkunften die Erhaltung des Tempels, der Pries

<sup>3)</sup> Nicht bloß einzelne Meder, fonbern gange Diftricte murben den Gottern geweiht. Anber ben Kelbern von Girrbe 30. wollte man gang Phocis bem Apollo gu Delphi-heiligen. Drop. XVI, p. 425. Das Behiet bes eroberten Lecuthus weihte Brafidas der Pallas Thucxo. IV, cap. 116. Es ift itrig au glauben, bas das geweihte Land batte ungebant bleiben muffen. Das von Eirrha blieb es, weil es mit Bermunfdungen belegt, war., Pausan. p. 894-Sonft warb es balb als Beibeland gebraucht, befonders, får das beifige Bieb; THUCKD. V, 53. balb bestellt; 3. THUCED. III. 68. meift aber verpachtet. Ber bas Pachtgelb, ... μισθώσεις των τεμένων, nicht entrichtete, mgr ehrlos. Demosth. in Macart. Op. II, p. 1069. An einer andern Stelle flagt ber Redner barüber, wie viele Feinde fic ... fein Elient mit ber Giutreibung biefer Dachtgelber als Demarch gemacht habe. Or. in Eubulid. Op. II, p. 1318. Smep Pactcontracte ber Art haben "fich erhalten, in MAZOCCHI tabb. Heracleens. p. 145 etc. unb 257 etc.

<sup>6)</sup> Man sehe Plato de legge IV. p. 71%.

fter, bes übrigen, ju den Tempeln geborigen, Pere fonals, auch vielleicht die täglichen Opfer, die Räuchwerke und andre Unkoften bestritten wurden, so blieb darum doch die Fener der Feste und der daben zu machende Auswand eine kast, welche die Gemeine zu tragen hatte.

Bu diesem Auswande, den die Religion und die Spre der Stadt erforderte, kamen aber auch allerdings Ausgaben, welche die Verwaltung nostithig machte. Waren auch die eigentlichen Magissftrate ohne Gehalte, so bedurfte doch der Staat vieler niedern Diener ben den Zöllen, der Polizen u. s. w. die nicht unbezahlt senn konnten ?). Dazu kam, daß auch manche der Bürgerpflichtenz von der Art waren, daß Bezahlung ben ihnenzieingesührt werden mußte, wa sie auch früher nicht; Statt gesunden hatte. Dahin gehört besonders der Bensis in den Gerücken, der, wie das Benspiel des Attischen Staats zeigt, selbst wegen der Menge der zu Bezahlenden eine Hauptrubrik in der Ausgabe bilden konnte.

Milein .

<sup>7)</sup> Wenn aber auch die Magistrate ohne Besoldung waren, so gab es boch Aemter, besonders solche, woben diffentatione Cassen zu verwalten waren, welche die Jimhaber sebr gewinnreich für sich zu machen mußten. Ein Bepatiel der Art sindet man ben Demostnen in MidOp. I, p. 670.

Laum scheint es glandlich, daß man die großen Worrathe edlen Metalls, die nicht zu Kumstwers ten verarbeitet waren, ganz ungenußt sollte liegen gelassen haben. Aber außer diesen Reichthumern bezogen die Tempel einen großen Theil ihrer Eins kunfte aus liegenden Grunden 5). Es war Sitte ihnen diese zum Eigenthum zu weihen; ben der Anlage einer neuen Pflausstadt ward gewöhnlich gleich im voraus ein Theil ihres Gebiets den Solstern gewidmet 6). Aber wenn auch von diesen Einkunften die Erhaltung des Tempels, der Priesenkung des Tempels, der Priese

<sup>5)</sup> Nicht bloß einzelne Meder, fonbern gange Diftricte murben den Gottern geweiht. Außer ben Kelbern von Cirrba Delphi-beiligen. Drop. XVI, p. 425. Das Behiet bes eroberten Lecuthus: meibte Brafibas ber Pallas THUCYD. IV, cap. 116. Es iff itrig au glauben, bag bas geweihte Land batte unge= bant bleiben muffen. Das von Eirrha blieb es, es mit Bermunichungen belegt war., Pausan. p. 894-Sonft ward es balb als Beibeland gebraucht, befonbers, fur das beifige Bieb; THUCKD. V, 53. bald bestellt; 9. THUCKD. III, 68. meift aber verpachtet. Wer bas Pathtgelb. μισβώσεις του τεμένου, nicht entrichtete, wer ehrlos. DEMOSTH. in Macart. Op. II, p. 1969. An einer anbern Stelle flagt ber Redner barüber, wie viele Reinbe fic .... fein Elient mit ber Giutreibung biefer Pachtgelber als Demarch gemacht habe. Or. in Eubulid. Op. II, p. 1318. 3men . Pactcontracte der Art baben .. fic erhalten, in MAZOCCHI tabb. Heracleens. p. 145 etc. und 257 etc.

<sup>6)</sup> Man sehe Plato de legge IV. p. 71%

fter, bes übrigen, zu den Tempeln geborigen, Pers sonals, auch vielleicht die täglichen Opfer, die Räuchwerte und andre Untoften bestritten wurden, so blieb darum doch die Fener der Feste und der baben zu machende Aufwand eine kast, welche die Gemeine zu tragen hatte.

Bu diesem Answande, ben die Religion und die Shre der Stadt erforderte, kamen aber auch allerdings Ausgaben, welche die Verwaltung nosithig machte. Waren auch die eigentlichen Magisstrate ohne Gehalte, so bedurfte doch der Staat, vieler niedern Diener ben den Zöllen, der Polizen u. s. w. die nicht unbezahlt senn konnten ?).
Dazu kam, daß auch manche der Bürgerpflichten; von der Art waren, daß Bezahlung ben ihnen; eingeführt werden mußte, wa sie auch früher nicht; Statt gefunden hatte. Dahin gehört besonders der Bensiß in den Gerichen, der, wie das: Benspiel des Attischen Staats zeigt, selbst wegen der Menge der zu Bezahlenden eine Hauptrubrik in der Ausgabe bilden konnte.

Allein

<sup>7)</sup> Wenn aber auch die Magistrate ohne Besoldung waren, so gab es boch Aemter, besonders solche, woben diffentsliche Cassen zu verwalten waren, welche die Jimbeber febr gewinnreich für sich zu machen mußten. Ein Benstell der Art sindet man ben Demostnen in Midstolp. I, p. 570.

Allein die größten Kosten verursachte, ben ber fteigenben Dacht ber Staaten, bas Rrieds mefen ju lande fomobl wie jur, Gee. Allerdings maren biefe Musgaben größtentheils nur außeror: bentliche; ba in ben Friedenszeiten ber Staat feine ftebende Truppen und Seeleute ju besolben batte. Mllein einigen Aufwand erforderten boch auch Die Kriedenszeiten für die Unterhaltung fowohl der Baf: fonworrathe als ber Schiffe: und leider! fam es in Griechenland babin, baß man in ben machtis overi Staaten mehr ben Rriegszustand wie ben bes Rriedens als ben gewöhnlichen betrachten mufte. Wenn Rriege aberhaupt nicht ohne Roften geführe werben tonnen, fo maren es boch in Griechenland: amen Unfachen melde fie fur Die Stabte befonders. Boffpielig machten. Die erfte war die Entsteer Bung ber Goldner. Go lange bie Rriege nur burch bloge Burgermiligen geführte wurden, Die: feinen : ober boch gewiß nur in einzelnen Rallen :: Gold erhielten, tonnten auch bie Roften berfelben: nicht febr betrathtlich fenn, bat jeber auf feine: eignen biente. Allein feitdem man aufing Goldner :an gebrauchen, mußte fich Mlles andern. Wir werden aber ben einer andern Belegenheit zeigen, wie biefe Sitte, burch melde ber gange politische Auftand Griechenlands am meiften und unbeilbare ffen gerruttet murbe, feitbem fie einmal eingeführt war,

war, immer gunahm. Sieraus ging bie Gelbverlegenheit hervor, in welche feit bem Peloponnes fichen Kriege fo viele griechifche Stabte geriethen. Die zwente Saupenrfache liegt in ben Fortichrite ten, und ber immer machfenden Bichtigkeit, ber Seemacht für die herrschenden Stadte. Die Ere bauung, Unterhaltung und Ausruftung, von Ges fcmadern ift immer an fich toftspielig; fie muße te es in ben griechischen Stadten boppelt fenn, ba man bas Bauholy, und wie viele andre Mas terialien? aus ber Ferne ziehen mußte. Gie marb es noch mehr, ba bie Stabte anfiengen fich in bem Golde ihrer Geeleute ju überbieten; feitdem Perfifche Borichuffe Sparta ju biefem Betteifer in ben, Stand festen 8). Durfen wie uns mun: bern, wenn unter folden Umftanben jene Trierare dien, oder Bentrage ber Reichen ju ber Mubrite ftung der Galeren, Die brackenbften aller Bure gerlaften werben tonnten 9)?

Wie

<sup>8)</sup> Befauntlich geschah bieß mahrend des Peloponnesischen Kriegs sowohl von den Corinthern, Thucro. I. 31. als von Sparta, das über 5000 Talente (6 Millionen Thaler) Subsidien zu jenem Zwede von den Persein zog. Isognat. de pace Op. p. 179.

<sup>9)</sup> Db bie in Athen ubliden Erierardien and in andern Seeftabten waren, wird nirgend gefagt; aber bie Ausruftung ber Schiffe laftete boch ficher auf ben Reichen. Man febe uber Corinth Thurd, l. c.

Beeren's Ibeen; Griechen I.

Wie verschieden also auch in einigen Punkten bas Register der öffentlichen Ausgaben von dem unfrer neuern Staaten war, so kam es doch auch in andern wieder damit überein. Welches waren nun aber die Quellen aus denen die öffentsliche Einnahme sloß? Welches also besonders das Abgabesisstem?

Es giebt nur einen einzigen Staat in Gries denland, von dem fich bas Genauere über biefen Gegenstand einidermaßen erhalten bat, ben von Athen. Es ware allerdings voreilig ju fagen, daß bas mas bier eingeführt mar, auch anderswo eben fo gewesen fen. Aber wenn gleich die Ginrich tungen im Ginzelnen febr verfchieden fenn mochten, fo berrichte doch gewiß eine große Mebnlichkeit uns ter ihnen im Gangen; und diefes ift es, worauf wir bier nur ju febn baben. Dieg lage fcon bas große Uebergewicht Athens, und fein politis fcher Ginfluß erwarten. Wie vieles mußte nicht in den Staaten, die ju feinen Berbundeten gebor: ten, nach feinem Mufter eingerichtet werben? Und bas Wenige, mas wir zerftreut von den Gin: funften in andern Stadten boren, icheint bieß gur Bewißheit zu erheben. Aber eben fo gewiß ift es doch auch, daß nicht das ganze Detail auf andre Stadte übertragen werden barf. .

Ginen

Einen allgemeinen Ueberblick über diefen Ges genstand verdanken wir wiederum Aristoteles 1). Nachdem er die Staatseinkunfte in Monarchien, sowohl in Beziehung auf die allgemeine als die Pros

1) Anistot, de re familiari II, 1. Gelt bet Ericeinung ber erften Musgabe biefer Untersudungen, und veranlagt baburch, ift eine eigne Ansgabe biefer fleinen, bem Stagiriten mabriceinlich mit Unrecht bepgelegten, Schrift, (wie foon Berb. Doffins und Sabricius bemertten) nemlich bes amenten Buche ber Deconomica von 5. Drof. Schneider berausgegeben. Anonymi Oeconomica. quae vulgo Aristotelis falso ferebantur, e libris scriptis et versione antiqua emendavit et enarravit J. G. Schner-DER 1815. Die fleine Schrift ift eigentlich eine Bepfpiela ober Excerpten : Sammlung, wo es alfo wenig auf ben Berfaffer, fonbern nur auf bas Beitalter antommt. Daß fe nach allen Ungeichen noch aus der Periode bes Perfis iden Reiche, wenigstens nicht junger ale Ariftoteles ober Alerander fer, raumt and S. Schneider ein. Gollte benn aber nicht auch Ariftoteles felber fich folde Ercerpten-Sammlungen gemacht haben, von denen fic aufällig eine erhalten baben tounte? - Das erfte Buch ber Deconiomica foll nach ben Dratelfpruchen unfrer Critifer unameifelhaft von Ariftoteles fepn. Leiber! foll num aber eine abgewidelte Schrift bes Dhilodemus in Reapel περί οικονομίας, morin es oft citirt wird, eben fo uns ameifelbaft lebren bas es nicht von Ariftoteles, fonbern von Theophrast ift. Morgenblatt Ro. 244. 1820. 36 bemerte bieß nur als eine Probe ber Untruglichteit jener Ausspruche; ber Berth ber Schrift bleibt wohl berfelbe, ob Ariftoteles ober Theophraft fie fdrieb.

Provincialverwaltung 2) classificire hat, sahrt er sort: "Die dritte Verwaltung ist die der freyen "Staaten. Die Hauptquelle der Einkunfte ist in "ihnen die von dem Ertrage des eignen Bodens; "die zwente die von den Waaren und den Mark, "ten; die dritte die von den im Kreise herumges "benden teistungen 3)." So bald man weiß, daß diese letzten eine Art Vermögenssteuern sur die reichere Classe waren; die zwente aber keine andre als Zölle und Consumtionsskeuern senn könznen; so ergiebt sich auch sicher im voraus die bald zu bestätigende Bemerkung, daß man in den griez dischen Staaten sowohl unste directen als indirecz ten Steuern kannte und einsührte, wenn man sie gleich

<sup>2)</sup> ή βασιλική und ή σατραπική. Beun bie Griechen von einem Reiche fprechen, schwebt ihnen immer das Perfische vor Augen.

<sup>3)</sup> τρίτην δε την πολιτικήν. Ταύτης δε κρατίτη μέν πρόσοδος, η άπο των ίδίων εν τη χώρα γινομένων, είτα άπο έρπορίων καὶ δι αγώνων, είτα ή άπο των έγκυκλίων. Daß die letten die der Reibe nach von den Reichen zu tragenden Laften (λειτουργίαι) find, ist aus den Rednern allgemein befannt; Damostu. in Loptin. Op. 1, p. 463. Ist das δι αγώνων richtig, so sind es die diffentlichen Spiele und Panegveet, die gewöhnlich mit Marken verbunden waren; soust fonnte man auch für αγώνων leicht αγοραίων vermuthen. Der Sinn bleibt derselbe.

gleich in der Kunftfprache auf andre Weise uns terschied. Sie verdienen es, daß wir fle noch genauer im Einzelnen betrachten.

Die neuere Staatswirthschaft sest unter ben directen Steuern die Grund: und Häusersteuer oben au. In wie fern hatten die Griechen die eine und die andre? Allerdings kannten sie Rebende. "In Menda, sagt Aristoteles, bestrettet man die gewöhnlichen Ausgaben der Staatsverwals rung bloß mit den Einkunsten von den Häsen und Böllen; die hingegen von dem Boden und den Häusern verzeichnet man; treibt sie aber nur in Zeiten der Geldnoch von den Steuerpstichtigen ein 4)." Wenn dieß Bepspiel gleich deutlich zeigt, daß die Griechen unste Elassen von directen und indirecten Steuern 5) practisch sehr wohl zu unterscheiden wußten, so bleibt daben doch

<sup>4)</sup> Anieror, de re famil. Op. II, 393. Menda war eine griechische Stadt an der Macedonischen Rufte, unweit Votibaea.

<sup>5)</sup> Far die nicht Eingeweihten in die neuere Finanztermio nologie ift es vielleicht nicht überfiufig zu bemerken, daß directe Stenern alle diejenigen heißen, welche zu einem bestimmten Betrage für die Bestenerten aufgelegt werden; indirecte alle übrigen, vorzüglich die auf Ein= und Ausfuhr ber Baaren und auf die Consumtion gelegten.

noch zweifelhaft ob die Abande :: vom Boben eine Grundfleuer im neuern Ginn bes Borts, nach bem Rlacheninhalt und ber Beschaffenheit desfelben. oder vielmehr eine Abgabe von dem roben Ertrage memefen fen? Das erfte ift wenig mabricheinlich. Wir boren nirgends in Briechenland von ber Ent werfung eines Cabasters, wie ihn boch bas große Berfifche Reich, wenigstens in gewiffen Gegenden, batte 6). Bielmehr icheinen, wo von Abgaben wom Boden die Rede ift, bie Musbrucke immer auf eine Abgabe vom Ertrage ju ! beuten. : Es waren gewöhnlich Bebnten, welche sowohl von iben: Fruchten als bem Bieb erhoben murben; Die and Ariftoteles in den querft angeführten Stellen ausbrudlich nenut ?). In wie fein biefe Abgas ben mehr ober weniger allgemein in den griechischen Stadten maren, wird zwar nicht ausbrucklich ges fagt; auch nicht in wie fern fie nur gewiffe ober alle Landeregen trafen. Daß fie aber febr gewöhn: liф

<sup>6)</sup> Ideen B. II, S. 573. Ich verstehe unter Cabafter eine auf Permessung und Classificirung des Bodens nach feiner Sate gegrändete Abgabe; nicht ein bloßes Berzeichnis der Grundside und ihrer Abgaben; das ich in Attica und andern Staaten gern zu gebe. Meht als dieses scheinen mir aber die von H. B. Boecth II, S. 47. angezogenen Stellen über den Athenienssschen Grundschafter nicht zu beweisen.

<sup>7)</sup> Man vergleiche de re famil. II. 1.

lich maren wird man nach Ariftoteles, ber allgemein fpricht, schwerlich bezweifeln.

Allgemeine Ropfsteuern waren weniger ben Burgern gewöhnlich, (wiewohl ich sie keiness wegs ganzlich leugnen will;) als ben den Inquislinen. In den meisten griechischen Städten bile deten diese eine zahlreiche Classe der Einwohner; und mußten (wie wir es in Athen bestimmt wissen;) ein Schutzeld bezahlen 8), das bald Kopssteuer bald Vermögenssteuer sen mochte.

Wie sehr auch immer die practische Politik ben den steigenden Bedürfnissen ihre Ersindungsztraft anstrengen mag, so bestimmt doch die Naztur der Staaten stets in einem gewissen Grade die Arten der Abgaben. Wo eine Gemeine sich selber besteuert werden die directen, und unter diez sen die Vermögenssteuer, wohl gewöhnlich oben an stehn. Daß jeder, oder vielmehr daß die Reischern (benn ben den ärmern Classen sällt es meist von selbst weg;) nach Maaßgabe ihres Vermösgens zu den öffentlichen tasten bentragen, ist eine zu natürliche Idee, als daß sie nicht sofort sich darbies

<sup>8)</sup> to persimor. Die Cintiding und den Betrag desfelben lehrt Harrognation b. v.

noch zweifelhaft ob die Abanbe :: vom Boben eine Grundfteuer im neuern Ginn bes Borts; nach bem Rlacheninhalt und ber Beschaffenheit desfelben, ober vielmehr eine Abgabe von bem roben Ertrage gewefen fen? Das erfte ift wenig mabricbeinlich. Bir boren - nirgends in Griechenland von ber Ente wertung eines Cabafters, wie ihn boch bas große Berfifche Reich , wenigstens in gewiffen Gegenden, batte 6). Bielmehr fcheinen, mo von Abgaben som Boden die Rede ift, die Musbracke immer auf eine Abgabe vom Erfrage ju beuten. : Es waren gewöhnlich Bebnten, welche sowohl von den Fruchten als bem Bieb erhoben wurden; Die and Ariftoteles in ben querft angeführten Stellen ausbrudlich nenut ?). In wie fern biefe Abaas ben mehr ober weniger allgemein in ben griechischen Stadten maren, wird zwar nicht ausbrücklich ges fagt; auch nicht in wie fern fie nur gewiffe ober alle Landereven trafen. Daß fie aber febr gewobn: lic

<sup>6)</sup> Ideen B. II, S. 573. Ich verstehe unter Cabafter eine auf Bermessung und Classischenung des Bodens nach feiner Gate gegrändete Abgabe; nicht ein bloßes Berzeichnis der Grundstäde und ihrer Abgaben; das ich in Atrica und andern Staaten gern zu gebe. Meht als dieses scheinen mit aber die von H. B. Doech II, S. 47. angezogenen Stellen über den Atheniensschen Grundscadafter nicht zu beweisen.

<sup>7)</sup> Man vergleiche de ro famil. II, 1.

lich waren wird man nach Aristoteles, ber allges mein fpricht, fdmerlich bezweifeln.

Allgemeine Ropffteuern waren weniger bep ben Burgern gewöhnlich, (wiewohl ich fie feiness wegs ganglich leugnen will;) als ben ben Inquis linen. In ben meiften griechischen Stabten bile Deten Diefe eine gablreiche Claffe ber Ginmobner; und mußten (wie wir es in Athen bestimme mife fen;) ein Schuggeld bezahlen 8), das balb Ropffteuer balb Bermogensfteuer fenn mochte.

Wie febr auch immer die practische Politik ben ben fleigenden Bedurfniffen ihre Erfindunge: traft anstrengen mag, fo bestimmt boch bie Das zur ber Staaten ftets in einem gewiffen Grabe Die Arten der Abgaben. Wo eine Gemeine fich felber beftenert werden die birecten, und unter bie: fen die Bermogensfteuer, wohl gewöhnlich oben an febn. Daß jeder, oder vielmehr daß die Reis chern (benn ben ben armern Classen fallt es meift von felbst meg:) nach Maaggabe ihres Bermos gens ju ben offentlichen taften bentragen, ift eine zu natürliche Idee, als daß fie nicht fofort fich barbies

<sup>8)</sup> to paroinion. Die Ginrichtung und ben Betrag Desfelben lebrt Harrochation b. v.

.. Bermogenefteuern haben bie große Schwierigs feit, daß ihre Bestimmung die Renntniß des Bers mogens ber Contribuenten vorausjufegen fcheint. Mlein ben feinen andern bangt fo viel von ber Moralitat und von dem Gemeinfinn ab, als ben ibnen. Bo diefe berrichen, (und wo tonnen fie mehr berrichen, als gerade in folden Burgergemeis nen mie bie griechischen Staaten toaren?) bedarf es feiner Angaben von Seiten ber Bentragenben. feiner Inquisition von Seiten bes Staats. Man überläßt fie bem Gemiffen ber Contribuenten; und Die Geschichte kennt Benfpiele folder Staaten. in benen felbft ber Berbacht einer Untreue etwas bennabe unerbortes mar 3). In ben griechischen Stadten, wenigstens in Athen, waren allerdings in den fpatern Zeiten febr barte Mittel in Ges brauch gegen die, welche im Berdacht ber Bers beimlichung ihres Bermogens maren; oder bie man auch auf biefe Weise necken wollte. tonnte fie nothigen ibr Bermogen auszutaufchen gegen bie von ihnen felbst angegebene Summe 4). Mber

<sup>3)</sup> Wie in mehreren der vormaligen deutschen Reichsstädte. Der Berfaffer tennt eine berfelben, wo die Beptrage unbefehrt in die Saffe geschüttet wurden; und wo man dennoch den Ertrag des Ganzen fast genau voraus mußte.

<sup>4)</sup> Die avridoosig. Man febe barüber die Rebe bes Isoonares Op. p. 312 etc.

Mer in den beffern Zeiten scheinen solche Mits rel, wenn auch vielleicht erlaubt, doch nicht gee wöhnlich gewesen zu seyn. Man hatte die Eintheilung in Classen nach dem Ginkommen; wie sie Golons Einrichtungen in Athen gegründet hatten; nach welcher man ging. Sie sesten allerdings eine Schätzung voraus. 5); ob aber in den griechischen Städten diese so genau mar, wie der Census der Romer, mussen wir unentschieden lassen. 6).

Die indirecten Abgaben, in so fern wir barunter vorzüglich die auf die Sinfuhr und Aus, suhr, so wie auf die Consumtion gesetzen werste, ben, waren in den griechischen Staaten wahrzicheinlich eben so allgemein als die bisher erwähnzten. Das oben angesührte Benspiel der Stade Menda

<sup>5)</sup> πίμημα Demostu. in Aphob. Orat. J. Op. II, p. g etc.

<sup>6)</sup> Allerbings scheint man in einzelnen Stadten darin sehr genau gewesen zu sepn. So waren z. B. in Chios alle Privatschulden in ein offentliches Buch eingetragen, damit man alle ausstehende Capitale kannte. Aniorox. Op. II, p. 390. In der Athenienstschen Colonie Potis da ea mußten, als es im Kriege an Geld gebrach, alle Burger ihre Besitzungen genau specificirt angeden, wornach die Beptrage (siσΦοραί) bestimmt wurden. Wertein Capital, κτήμα ουθάν besaß, zahlte eine Kopsstener, indem seine Person zu einem Capital von zwey Minen (40 Chalet) geschätzt wurde; wovon er die Steuer zu entsrichten hatte. Anisooder, L. c.

.. Bermogensfteuern haben bie große Schwierige feit, bag ibre Bestimmung die Renntniß bes Bers mogens ber Contribuenten vorauszusegen Scheint. Allein ben keinen andern bangt fo viel von der Moralitat und von dem Gemeinfinn ab, als bep ibnen. Wo biefe berrichen, (und wo tonnen fie mehr berrichen, als gerade in folden Burgergemeis nen wie die griechischen Staaten maren?) bedarf es teiner Angaben von Seiten ber Bentragenben. keiner Inquisition von Seiten bes Staats. Man überläßt fie bem Bemiffen ber Contribuenten; und Die Geschichte kennt Benfpiele folder Staaten, in benen felbft ber Berbacht einer Untreue etwas bennabe unerhörtes mar 3). In ben griechischen Stadten, wenigstens in Uthen, waren allerdings in den fpatern Zeiten febr barte Mittel in Bes brauch gegen bie, welche im Berbacht der Bers beimlichung ihres Bermogens maren; oder die man auch auf biefe Weife necken wollte. Man tonnte fie nothigen ibr Bermogen auszutaufden gegen bie von ihnen felbft angegebene Summe 4). Mber

<sup>3)</sup> Die in mehreren ber vormaligen bentschen Reichsstädte. Der Berfasser tennt eine berfelben, wo die Bepträge unbesehren in die Caffe geschüttet wurden; und wo man bennoch den Ertrag des Ganzen fast genau vorans mußte.

<sup>4)</sup> Die avridorug. Man febe barüber die Rede bes Iso-CRATES Op. p. 312 etc.

Mer in den beffern Zeiten scheinen solche Mits rel, wenn auch vielleicht erlaubt, doch nicht ges wöhnlich gewesen zu senn. Man hatte die Eins theilung in Classen nach dem Einkommen; wie sie Golons Einrichtungen in Athen gegründet hatten; nach welcher man ging. Sie sesten allerdings eine Schätzung voraus. 5); ob aber in den griechischen Städten diese so genau mar, wie der Census der Nomer, mussen wir unentschieden lassen. 6).

Die in directen Abgaben, in so fern wir darunter vorzüglich die auf die Sinfuhr und Aus, fuhr, so wie auf die Consumtion gesehten verster hen, waren in den griechischen Staaten wahr: scheinlich eben so allgemein als die bisher erwähnsten. Das oben angeführte Benspiel der Stade Menda

<sup>5)</sup> πίμημα Demosru. in Aphob. Orat. J. Op. II, p. g etc.

<sup>6)</sup> Allerdings scheint man in einzelnen Stadten darin sehr genau gewesen zu sepn. So waren z. B. in Chios alle Privatschulden in ein offentliches Buch eingetragen, damit man alle ausstehende Capitale kannte. Antoro. Op. II, p. 390. In der Athenienssichen Solonie Potio da ea mußten, als es im Ariege an Geld gebrach, alle Bürger ihre Besthungen genau specisicirt angeben, wordach die Beptrage (siσφοραί) bestimmt wurden. Wet kein Capital, κτήμα ουθάν besaß, zahlte eine Kopsstener, indem seine Person zu einem Capital von zwep Mineu (40 Chaler) geschäht wurde; wovon er die Steuer zu entsrichten hatte, Anistorel. 1. c.

Menda zeigt selbst, daß man sie, in einigen wes
nigstens, den directen vorzog. Allerdings mußte
ben ihnen die tage und herrschende Beschäftigung
der Stadte vieles entscheiden. Es war natürlich, daß für Sees und Handelsstädte die Zolle
eine weit ergiebigere Quelle der Einkunste waren,
als sur tandstädte. Wo aber diese Abgaben eine
geführt waren, da waren sie ihrer Natur nach
eine beständige Quelle; statt daß die Vermös
genssteuern jedesmahl ausgelegt werden mußten.
Daraus ging von selbst hervor, daß sie vorzuges
weise zu der Bestreitung der gewöhnlichen Ausgas
ben bestimmt waren.

Unfre Kenntniß von der Einrichtung des gries dischen Zollwesens ift allerdings nur unvollsommen: Es ist aber nicht zu zweiseln, daß die Zolle fast allgemein verbreitet waren. Jedoch beschränkten sie sich, hochst wahrscheinlich, nur auf die Seestädte und Häfens gewöhnlich werden sie bep diesen geznannt 7); ein Benspiel von Landzöllen ist mir nicht bekannt. Sie wurden, nach Aristoteles, sos wohl von den eingehenden als ausgehenden Waas ren 6) erhoben. In Athen werden die Zolle bep den

<sup>7)</sup> Daber ber Ausbrud diuevag naprovosai, die Bolle in ben' Siden erheben. Damostu. I, 25.

<sup>8)</sup> Απιετοτ. 1. ο. τὰ ἐισαγώγιμα καὶ τὰ ἐξαγώγιμα.

ben Rednern baufig ermabnt: in Theffalien bile beten fie bie Sauptquelle ber Ginfunfte 9): niche' weniger wichtig waren fie in Macebonien 1). 216 Die Aebenienser Berren Des Aegeischen Deers mar ren, eigneten fie auf allen ihnen unterworfenen Infeln fact des bisherigen Tributs fich die Erbes bung ber Bolle au 2). Ein gleiches geschab mit ben febr eineräglichen Bollen von Bnjang, benen Der gange Sanbel nach bem ichwargen Meere um terlag 3), etwe wie ben uns der Bandel nach. der Offee bieber bem Sundzolle. Gine Beraleis dung, die um fo eber gerechtfertigt werden tann, ba die Bolle von Byjang so gut wie die bes Sundes die Beranlaffung felbft ju einem Kriege ge: worden find 4).

Diefe Benfpiele, Die fich leicht noch vermebe ren ließen, find wohl vollig binreichend die allge: meine Ginfabrung ber Bolle in ben Geeftabten gu beweisen. Die Grundsage nach benen bas Bolle wefen

<sup>9)</sup> DEMOSTH. l, c.

<sup>1)</sup> Sie murben bier gewöhnlich fur 20 Calente verpachtet: - welche Gumme Callistratus ju verboppeln mußte. Anierow. Op. II, p. 595.

<sup>2)</sup> THUCTD, IV. 22.

<sup>9)</sup> DEMOSTH. Op. I, p. 475.

<sup>4)</sup> Remlich gwifden Braang und Abobus ann p. Cbr.

wefen eingerichtet war, befchrantten fich wohl blok auf den Geldgewinn fur ben Staat, obne baß man daben die Abficht Batte, auf die Belebung und Leitung ber eignen Induftrie guruckzuwirken. Benigftens ift es mir nicht gelungen einen Wint barüber ju finden. Der Tarif fcheint aber in perschiednen Stadten und ben verschiebnen Baas ren auch febr verschieben gewefen gu fenn. Ben ben Bollen von Bnjang murben gebn von Sundert pom Werth ber Waaren erhoben 5). 216 bie Athener Die Bolle in ben Safen ber Berbundeten mabrend bes Peloponnefifchen Rriegs aplegten; erhoben fie bagegen nur funf von Sunbere 6). In Athen felber gab es, wenigstens in Demofthes nes Beiten, mehrere Urtitel, Die auf bem Carif nur ju zwen von hundert angefest maren 7). Dabin geborte nahmentlich bas in Athen eingeführte Getraide 8); und noch mehrere andre Gegenftans De, wie feine wollene Gemander und Silberge: fdirr 9).

Wir

<sup>5)</sup> DEMOSTH. Op. I, p. 475-

<sup>6)</sup> THUCYD. VII, 28.

<sup>7)</sup> Dieß ist die πευτηκοσολόγος απογραφή, ber Carif vom funfzigsten Pfeunig. Demostu. in Mid. Op. II, p. 558.

<sup>8)</sup> DEMOSTH, in Naser. Op. II, p. 1353.

<sup>9)</sup> DEMOSTH. in Mid. Op. I, p. 568. gablt verfchiebene auf.

Bir unterscheiben in unferm Finanginftem von ben Muflagen auf die Ginfubr und Musfuhr noch bie auf ben inlandischen Berbrauch 1). Es fragt fich, ob auch biefe in Griechenland einges fabre maren? 3ch zweifle baran teineswegs; aber in ben griechischen Stadten, wie auch in Rom. und vielleicht in ber ganzen aften Welt, wurben Diefe Abgaben nur in einer einzigen, und zwar febr einfachen, Korm erhoben. Gie maren nur an bie Martte gefnupft. Bas auf Diefen feil gebos ten murde, bezahlte eine Abgabe; und daber wird biefe nur in Beziehung auf Die Martte ers mabnt 2). Daß ben Confumtionsfteuern in irgend einem alten Staat ein abnlicher Umfang gegeben ware, wie in mehreren neuern ift mir nicht bes fannt 3).

Allerdings aber gab es außer diesen einzelne Luxussteuern, und diesen abnliche Luxusver-

<sup>1)</sup> Mecife, Licent, Confumtion se.

<sup>2)</sup> Bey Aristot. II, p. 388. À and two mara yhr to nal ayopalwr telwr nposodog. Dabet and der Ansbruck: Tag ayopag napnovsdat die Einfünfte von den Martten etheben. Demosth. Olynth. I. Op. I, p. 15.

<sup>-3)</sup> Ober will man babin rechnen, daß in Babplon nach einem alten, in Bergeffenheit gerathenen, Gefet, das Alexans ders Statthalter erneuerte, von Allen Eingebrachten der Behnte begahlt werden mußte? Anisvor. Op. II. p. 595.

bote. So in kycien wer falsches haar tragen wollte; so in Ephesus das Verbot goldenes Gesschmeide zu tragen; indem die Frauen das ihrige dem Staat darbringen mußten 4). Daß man im Fall der Noth in einzelnen Städten zu mancherlen außerordentlichen Mitteln, wie zum Verkauf, der Gemeindegüter 5), zur Verkaufung des Bürgers rechte, zu einzelnen Gewerbsteuern 6) wie sur Wahrsager und Quacksalber, zu Monopolen die der Staat auf eine Zeitlang sich zueignete, seine Zustucht nahm; davon hat uns Aristoteles mehrere einzelne Benspiele ausbewahrt.

Die indirecten Auflagen, vor allen die Bolle, wurden, hochft mahrscheinlich in allen griechischen Stadten, verpachtet. Die Sitte, die Eins kunfte zu verpachten, hat in mehreren monarchisschen Staaten der alten Welt eine noch größere Auss

<sup>4)</sup> ARISTOT. Oscon. II. Op. II, p. 385.

g) Wie die Bojantier. Anistor. l. c. p. 389. Auch das Folgende, wird dort von ihm berichtet.

<sup>6)</sup> Eine allgemeine Einkommenstener von 10 p. C. von als len Gewerben wurde auf den Borschlag des Chabrias vom Tonig Lachos in Aegopten aufgelegt. Anistor. 1. c. p. 894. Wenn gleich in Aegopten ausgeführt, ist also doch die Idee griechisch; und Diet kommt um die Ehre der Ersinder des Income Tax 24 sepu.

Ansbehnung erhalten; in den griechischen Frenskaten scheint sie sich doch nur auf die indirecten Abgaben beschränkt zu haben. Daß in Athen die Zölle verpachtet wurden, ist bekannt; aber auch in Byzanz, in Macedonien, und anderswo war es dasselbe 7). Demosthenes unterscheidet daber drey Classen von Personen, die daben interessiret waren: die Pächter selbst; ihre Bürgen; und die Aussehr und Sinnehmer 8). Ueber die Nach; theile dieser Einrichtung ware es überstüssig etwas zu sagen; aber haben nicht viel größere Staaten des neuern Europa's sie gleichfalls benbehalten?

Eine wichtige Frage bleibt uns übrig: wer in ben griechischen Stabten bas Recht' hatte die Auflagen zu bestimmen? Die neuere Staatstunst hat es als einen der wichtigsken Punkte, ja! als den eigentlichen Character einer freyen Verfassung angesehen, daß die Regiedrung nicht eigenmächtig, nicht ohne Einwilligung des Volks, sen es unmittelbar, oder durch seine Bevollmächtigten, Auslagen ausschreiben darf.

<sup>7)</sup> Man febe die icon oben angeführten Beweidftellen.

<sup>8)</sup> Demostu Op. I, p. 745. rádog ri traimavog, f sp. yungamusog, f sudsywv. Die Pachter mußten naturich fichere Burgen stellen.

Seeren's Ibeen; Griechen I.

bote. So in Epcien wer falfches haar tragen wollte; so in Ephesus das Verbot goldenes Gesschmeide zu tragen; indem die Frauen das ihrige dem Staat darbringen mußten 4). Daß man im Fall der Noth in einzelnen Städten zu mancherlen außerordentlichen Mitteln, wie zum Verkauf, der Gemeindegater 5), zur Verkaufung des Burgers rechte, zu einzelnen Gewerbsteuern 6) wie für Wahrsager und Quacksalber, zu Monopolen die der Staat auf eine Zeitlang sich zueignete, seine Zustucht nahm; davon hat uns Aristoteles mehrere einzelne Venspiele ausbewahrt.

Die indirecten Auflagen, vor allen die Bolle, wurden, hochft mahrscheinlich in allen griechischen Städten, verpachtet. Die Sitte, die Einzkunfte zu verpachten, hat in mehreren monarchisschen Staaten der alten Welt eine noch größere Auss

<sup>4)</sup> ARISTOT. Oscon, II. Op. II, p. 385.

<sup>5)</sup> Wie die Bojantier. Anisvor. l. c. p. 389. Auch das Folgende wird dort von ihm berichtet.

<sup>6)</sup> Eine allgemeine Eintommenstener von 10 p. C. von als len Gewerben wurde auf den Borschlag des Chabrias vom Kinig Lachos in Aegopten aufgelegt. Aristor. I. c. p. 894. Wenn gleich in Aegopten ausgeführt, ist also doch die Idee griechisch; und Diet kommt um die Ehre der Erfinder des Income Tax 28 sepu.

Ansbehnung erhalten; in den griechischen Frenskaaten scheint sie sich doch nur auf die indirecten Abgaben beschränkt zu haben. Daß in Athen die Zölle verpachtet wurden, ist bekannt; aber auch in Byjanz, in Macedonien, und anderswo war es dasselbe 7). Demosthenes unterscheidet daber dren Classen von Personen, die daben interessirt waren: die Pachter selbst; ihre Bürgen; und die Ausseher und Einnehmer 8). Ueber die Nach: theile dieser Einrichtung ware es überflüssig etwas zu sagen; aber haben nicht viel größere Staaten des neuern Europa's sie gleichfalls benbehalten?

Eine wichtige Frage bleibt uns übrig: wer in ben griechischen Stadten bas Recht' hatte bie Auflagen zu bestimmen? Die neuere Staatstunst hat es als einen der wichtigsten Punkte, ja! als den eigentlichen Character einer freyen Verfassung angesehen, daß die Regiebrung nicht eigenmächtig, nicht ohne Einwilligung des Volks, sen es unmittelbar, oder durch seine Bevollmächtigten, Auslagen ausschreiben dars.

<sup>17)</sup> Man febe bie icon oben angefährten Beweidftellen.

<sup>8)</sup> Demostie Op. I, p. 745. τάλος τι τριάμανος, ή έγγυησάμανος, ή άκλέγων. Die Pächter mußten naturtich sichere Burgen stellen.

Beeren's Ibeen; Griechen I.

auch in Nichts anderm so viel und so oft geans bert worden ist, als gerade darin. Daß diese Einrichtungen und ihre Beränderungen nicht ohne Bewilligung der Gemeine gemacht werden konnten, wird Niemand bezweifeln, der weiß, daß Alles was ben den Griechen Geset, (vopos), hieß, aus dieser Quelle fließen mußte.

Wie war es aber mit jenen außerorbents lichen, aber nicht viel weniger als bestänbigen, Muffagen, jenen Bermogensfleuern, Die wir unter bem Mahmen ber Tribute, (slo Doewi) begriffen bas ben? 3war icheint es in Staaten, mo bie bochfte Bewalt ben einer Burgergemeine ruft, fo natur: lich, bag biefe nur allein barüber bestimmt, bag es fast überfluffig icheinen tonnte die Frage auf: zuwerfen. Gleichwohl wiffen wir, bag es in Rom anders mar; bag bier nicht bas Bolt, fondern ledialich ber Senat, bie Abgaben bestimmte. Aber in Athen war es nicht fo! Man braucht nur irs gend eine ber Staatsreben bes Demofibenes zu les fen, um fich ju überzeugen, bag die Gelbbentrage auch jedesmal durch bie Gemeine bewillige werden mußten. Allerdings mare es voreilig, ben Schuß von Athen fofoet auf alle übrige griechische Staas ten machen zu wollen. Aber wo gelegentlich von Binanzeinrichtungen in ben übrigen Staaten gefbros den

den wird, (in so fern sie nicht unter einem Eperann standen 5)), geschieht es immer in folden Ausbrücken, daß man daraus auf die nathwendige Bewilligung des Volks oder der Bürgergemeine unflagigschießen berechtigt ist 6).

Desto größere Verschiedenheiten scheinen aber in ber Berwaltung der Staatseinkunfte, nicht nur in ben verschiedenen Staaten, sondern auch in demselben Staat zu verschiedenen Zeiten, Statt gefunden zu haben. Es liegt in der Natur der Dinge, daß zu benjenigen Stellen und Bes hörden, welche damit Beauftragt sind, immer das größte Zudrängen senn wird; und schon daraus ers klären fich jene Veränderungen. Mußte aber nicht außers

<sup>5)</sup> Bo Tyrennen fic aufgeworfen hatten, schrieben auch diese nach Gefallen Austagen aus, da fie nicht und geworen waren; und erlaubten sich auch für ihre Finanzen manscherlen Aunstrotzels Occon. L. II.-mehrere Bepspiele aufbediten hat. Bo. sie aber nur einen Schein des Austandes beobachten wallten, wie Dionpsiel I. in Spracus, der sich doch sonst so viel erlaubte, wurde die Sache von ihnen an die ennlagen gebracht. Anisvor. I. c.

<sup>6)</sup> In den Bepfpielen die Anistor. l. a. von Clazomene, Potibaea n. a. hepbringt, heißt es immer, έψηΦίσαντο, auch wohl νόμον άθαντο, welches befanntlich nur von Boltsschlässen verftanden werden kann.

auch in Richts anderm so viel und so oft geans dert worden ist, als gerade darin. Daß diese Sinrichtungen und ihre Veranderungen nicht ohne Bewilligung der Gemeine gemacht werden kounten, wird Niemand bezweifeln, der weiß, daß Alles was ben den Griechen Geset, (vóµos), hieß, aus dieser Quelle sließen mußte.

Wie war es aber mit ienen außerorbents lichen, aber nicht viel weniger als bestänbigen, Muflagen, jenen Bermogensfteuern, Die wir unter bem Mahmen ber Tribute, (sla Oogal) begriffen bas ben? 3war icheint es in Staaten, mo bie bochfte Bewalt ben einer Burgergemeine ruht, fo natur: lich, daß diefe nur allein barüber bestimmt, baß es fast überfluffig icheinen tounte Die Frage auf: zuwerfen. Gleichwohl wiffen wir , baf es in Rom' anders mar; bag bier nicht bas Bolt, fondern lediglich ber Senat, Die Abgaben bestimmte. Aber in Athen war es nicht fo! Dian braucht nur irs gend eine ber Staatsreben bes Demofibenes ju les fen, um fich ju überzeugen, bag die Beldbentrage auch jedesmal burch bie Gemeine bewilligt werden mußten. Allerdings mare es voreilig, den Schuß von Athen fofoet auf alle übrige griechische Staat ten machen zu wollen. Aber wo gelegentlich von Ringnzeinrichtungen in ben übrigen Stagten gefbros фen

den wird, (in so fern sie nicht unter einem Ty: rann standen 5)), geschieht es immer in folden Ausdruden, daß man daraus auf die nathwendige Bewilligung des Volks oder der Burgergemeine unflaglichten berechtigt ist 6).

Defto größere Verschiedenheiten scheinen aber in ber Berwaltung der Staatseinkunfte, nicht nur in den verschiedenen Staaten, sondern auch in demselben Staat zu verschiedenen Zeiten, Statt gefunden zu haben. Es liegt in der Natur der Dinge, daß zu denjenigen Stellen und Bes hörden, welche damit Beauftragt sind, immer das größte Zudrängen senn wird; und schon daraus erstlären sich jene Veränderungen. Mußte aber nicht außers

<sup>5)</sup> Bo Tyrennen fich aufgeworfen hatten, schrieben auch diese nach Gefallen Auflagen aus, da fie nicht üxeufuvoe waren; und erlaubten sich auch fur ihre Finanzen mancherlen Aunstrotzels Occon. L. 11.-mehrere Bepspiele aufbedaten hat. Bo sie aber nur einen Schein des Austandes beobachten wollten, wie Dionpsius I. in Spracus, der sich doch sonst so viel erlaubte, wurde die Sache von ihnen an die ennlagen gebracht. Anistot. I. c.

<sup>6)</sup> In ben Bepfpielen die Antoron. l. o. von Clazomene, Potibaea n. a. hepbringt, heißt es immer, άψηφίσαντο, ανώ wohl νόμον άθαντο, welches befanntlich nur von Boltsichlüffen verstanden werden kann.

## Gilfter Abschnitt.

Griechisches Gerichtswesen,

general establish

Wenn in unfern jegigen Staaten bas Gerichts wefen einen fut fich Beftebenben abgefondetten Breig in der Constitution bildet! fo war es gang anders in Den griechifchen Staatent Sier war es mie ber übrigen Berfaffung fo eng verfchlungen, baß es felbst in ber Untersuchung faum bavon ger trennt werben tann. In bem griechischen Alter: thum giebt es aber ichwerlich einen andern Begens stand, ber fo verwickelt, und fo fcmer barguftele Ien ware; und doch ift ohne biefe Renneniß feine richtige Unficht ber Staaten bes Alterthums mogs Die Aufgabe ift bier jedoch darauf befchrankt: die allgemeinen Ideen barüber ju ent: wickeln, ohne in das Gingelne ber Attischen Ges richteverfaffung berein ju geben. Was barüber ju fagen fenn mochte, muß ben ber Unterfuchung über Diefen Staat feinen Dlag finden.

Es ift nicht allein, wenn gleich vorzüglich, ber Mangel an Nachrichten, ber, bloß mit Muss nahme

nahme Athens, Diese Untersuchung ben den griechis schen Staaten erschwert. Die große Mannigsaltige keit sowohl, als auch bas Frembartige der Einstrichtungen wurde selbst ben einem Reichthum von historischen Quellen uns die Uebersicht schwierig prachen. So it, wur eine richtige Ansicht zu sassen, durchaus nothwendig einige Blicke auf das bistorische zu werfen.

A 2 8 12 .

Das griechtsche Gerichtswesen hat sich bloß und Zeit und Umftanden gebildet. Deswegen war schon nicht leicht ju erwarten, daß die Gestalt in der es nachmals erscheint, den Forderungen einer Theorie: entsprechen wurde. Wir muffen ber manchem Punkte uns begungen zu sagen, so war de; ohne immer befriedigende Gründe angebeut zu können, warum es gerade so war?

Die Gerichtsverfassung eines Bolts wird, immer von febr einfachen Anfängen ausgehn. Sies
muß, wo man ihre Fortbildung bloß ben Umstane
ben und bem Bedürsniß ber Zeit überläßt, immer
verwickelter werden, so wie ben dem Fortschritt
ber Cultur new Verhältnisse in der Nation selbst,
und mit dem Auslande entstehn. In dem Helden:
alter sassen gewöhnlich die Könige selber zu Recht;
wiewohl Schiebsrichter auch keineswegs ungewöhns

lich waren 1). Es gab teine gefchriebene Gefete; bas herkommen und ber gefunde Menschenvers ftand, von ber Gerechtigfeiteliebe geleitet, empfchieben.

Das querft fublbar werbende Bebdefniff. wenn Bolfer fich mur etwas über ben roben Aus ftand ber Wildheit erheben, ift bas bet Sicherbeit Der Dersonen und bemnachft bes Gigenthums. Bon Eriminal: und Policengefegen gingen immer Die Befeggebungen ber Boller aus; bie Befting mungen bes burgerlichen Rechts entftanben erft fpater und langfam; wetl fie nicht fruber notbig Die altesten Berichtshofe ber Briechen entstanden jum Theil fcon febr frub: mabricbeine Bich noch unter ben Ronigen. Gie maren junachft bestimmt über bas Berbrechen bes Morbes und anbrer baran grengenden ju richten. Go war es mit bem Areopagus, bem alteften Berichtshof, ben Die Griechen kannten; und bas Alter von anbern reichte nicht viel weniger weit binauf.

Die königlichen Regierungen verschwanden, und die Volksgemeinen traten an ihre Stelle. Die schon vorhandenen Gerichtshofe wurden darum nicht abgeschafft; wenn fie gleich in dem Verlauf ber Beit ben ber Umwandelung der Berfaffungen manche Beranderung erfahren nuften.

In ben Staaten des neuern Europas ging großentheils die Form der Gerichtsverfassung aus der Form der Feudalverfassung hervor. In dieser bildete sich eine Stuffenfolge der Lehnshierarchie; und daraus entstand der Grundsaß: Jeder könne nur gerichtet werden von seines Gleichen. So mußte also eine Verschiedenheit der Gerichte entsstehn. Der unmittelbare Kronvasall erkannte nur die für seine Richter, welche auf derselben Sprosse der Lehns Hierarchie mit ihm standen. Der Frene und der Leibeigene konnten nicht vor demselben Ges richte stehen.

Jener Grundsaß, von seines Gleichen geriche tet zu werden, herrschte allerdings auch ben den Griechen. Die Unwendung desselben mußte aber ein ganz andres Resultat zur Folge haben. Die Gemeine bestand aus Burgern, die sich einander gleich waren, oder es doch senn sollten. Vor ihr wurden alle sie angehende Sachen verhandelt; also auch Klagen. So ward die Gemeine Richter; und der Grund zu den Volksgerichten war gelegt. Eine politische Idee ward nun herrsschend, welche uns bep unsern Verfassungen ganzlich waren 1). Es gab teine gefcheiebene Gefege; bas herfommen und ber gefunde Menschenversftand, von ber Gerechtigleiteliebe geleitet, entsfchieben.

Das querft fubibar werbenbe Bebarfniff. wenn Bolfer fich nur empas über ben roben Que ftand ber Wilbbeit erheben, ift bas bet Sicherheit Der Personen und bemnachst bes Gigenthums. Bon Criminal: und Policengefegen gingen immer\_ Die Befeggebungen ber Bolfer aus; Die Beftims mungen bes burgerlichen Rechts entftanben erft fpager und langfam; weil fie nicht fruber notbig Die alteften Berichtsbofe ber Griechen entftanben jum Theil icon febr frub; mabricheine Bich noch unter ben Ronigen. Gie maren junachft bestimmt über bas Berbrechen bes Mordes und anbrer baran grengenben ju richten. Go war es mit bem Areopagus, bem alteften Berichtshof, ben Die Griechen kannten; und bas Alter von anbern reichte nicht viel weniger weit binauf.

Die königlichen Regierungen verschwanden, und die Bolksgemeinen traten an ihre Stelle. Die schon vorhandenen Gerichtshofe wurden darum nicht abgeschaffe; wenn fie gleich in dem Verlauf ber Griechen, wenn wir nach bem einzigen Staate urtheilen sollen, wo wir es genauer kennen, in Athen, so verwickelt, daß selbst den Kennern des Alterthums es schwer wird, sich aus diesem Laby, rinth zu sinden. Um ersten verirrt man sich in demselben, wenn man, vergessend daß sich hier Alles nur mit dem Fortgange der Zeit practisch, keineswegs aber spstematisch, gebildet hatte, dens noch in den theoretischen Ideen den Faden der Ariadne sucht.

Die erste und wichtigfte Schwierigkeit zeigt fich in der Bestimmung des characteristischen Unterschiedes zwischen den offentlichen und den Privatrechieb ban deln. Dieser Unterschied was nicht bloß allgemein in den wirklich bestehenden Staaten, selbst Plato in seinem Entwurf einer Musstercolonie geht sofort davon aus 2). Ja! bende Arten hatten sich so scharf von einander geschieden, daß auch der Sprachgebrauch ganz verschiedne Aussbrücke für die einen und die andern, nicht bloß in den allgemeinen sondern auch in den speciellen Bes ziehungen, sestgesesst hatten 3).

Milers

<sup>2)</sup> PLATO de logg. l. VI. Vol. IV, p. 282.

<sup>3)</sup> Eine beffentliche Klage heist γραφή und narnyogla, semand untlagen dianeir, angeklagt werden Φεύγειν την γραφήν.

lich fremt ift; bag es ein wefentliches Attribut bes Burgers fen, Untheil an Gerichten ju baben. Gelbft in benjenigen unfrer neuern Staaten, wels de fonft fo viel Mebnliches mit ben griechischen batten, ben deutschen Reichsftadten, tonnte biefe Ibee nicht auffommen und angewandt werben. Die Befege eines alten Bolls, in einer alten Sprache geschrieben, waren in ihnen angenommen; es geborten gelehrte Renntniffe baju, fie ju vers fteben und anzuwenden, in deren Befig nicht jes ber fenn, oder fich feben tonnte. Dieg war in Griechenland nicht. Die Gefege waren in ber Landesfprache; und wenn fie gleich allerdings all: mablig fich bauften, fo blieben fie boch allen gus ganglich. Much war es nicht nothwendig fie im Gedacheniffe', und immer gegenwartig ju baben. Der Redner batte, wenn er fprach, einen Borle: fer neben fich mit ber Abschrift berfelben. oft er fich auf welche bezog, ließ er fie ables fen; wie eine Menge Benfpiele ben Demoftbenes und andern zeigen. Die gange Berhandlung mar aber mundlich. Die Richter hatten nicht notbig Acten ju lefen; fie borten ju, und gaben ibre Stimmen.

Dieg Alles icheint febr einfach, und leicht zu aberfeben. Und bennoch ward bas Gerichtsmefen ber

ber Griechen, wenn wir nach bem einzigen Staate urtheilen follen, wo wir es genauer kennen, in Athen, so verwickelt, daß selbst den Rennern des Alterthums es schwer wird, sich aus diesem kaby, rinth zu sinden. Um ersten verirrt man sich in demselben, wenn man, vergessend daß sich hier Alles nur mit dem Fortgange der Zeit practisch, keineswegs aber spstematisch, gebildet hatte, dens noch in den theoretischen Ideen den Faden det Ariadne sucht.

Die erste und wichtigfte Schwierigkeit zeigt fich in der Bestimmung des characteristischen Unterschiedes zwischen den offentlichen und den Privatrechieb ban deln. Dieser Unterschied was nicht bloß allgemein in den wirklich bestehenden Staaten, selbst Plato in seinem Entwurf einer Musstercolonie geht sofort davon aus 2). Ja! bende Arten hatten sich so scharf von einander geschieden, daß auch der Sprachgebrauch ganz verschiedne Aussdrücke für die einen und die andern, nicht bloß in den allgemeinen sondern auch in den speciellen Bes ziehungen, sestgesesst hatten 3).

Milers

<sup>2)</sup> PLATO de legg. l. VI. Vol. IV, p. 282.

<sup>3)</sup> Eine befentliche Klage heißt γραφή und narnyogla, zemand antlagen dianeir, angeklagt werden Φεύγειν την γραφήνο

Allerdings lagen auch ben Diefer Gintheilung gewiffe allgemeine Ideen gum Grunde, nach beneir fie fcon Plato unterfcheidet. "Die eine Urt ber Rechtsbandel, fagt er 4), ift die, wenn ein Dris patmann einen andern Privatmann, fich beflagend von ibm Unrecht erlitten ju haben, vor Gericht giebt. Die andere bingegen wenn jemand glaubt ber Staat fen von einem der Burger beleidigt, und wenn er bem Staat ju Sulfe fommt." Diefer Geflarung icheint nichts einfacher, als ber Unterfdied zwifden Staatsprocessen und Privatfa: Bergleichen wir aber die eine und die ans bere Claffe nach ben barunter begriffenen Gegene ftanden, fo erblicken wir manches als Staatsfache aufgeführt, mas uns nicht in biefe Claffe gu gebor ren fceint 5). 3men Urfachen baben bieg bewirft.

Die

ψραφήν. Eine Privatklage Iluy, jemand autlagen slackyair und alaφέρειν τινί dluyr, augeklagt fepn iopaldein τινί dluyr. Dieß waren wenigstens die Ausbrücke in Athen wenn man bestimmt sprach. Wenn die Worte γραφή und dluy auch wohl im weitern Sinn genommen werden, so ist dieß nicht strenger juristischer Sprachgebrauch.

<sup>4)</sup> PLATO I. C.

Die erfe liegt in der ganzen Ansicht, die der Grieche von dem Verhältniß des einzelnen Bure gers zum Staat hatte. Die Person des Burr gers gult in diesen Staaten sehr viel; und mußte viel gelten, weil an den Vesis des Burgerrechts der ganze personliche Justand geknupft war. In dem einzelnen Vurger ward daher auch gewissers maßen immer der Staat beleidigt; und in so sern hatte saft jede dem Einzelnen angethane Unbilde auch als Sache des Staats angesehen werden kons nen. Indessen die Verland hier schon ein Unterschied ein, je nachdem die Veleidigungen schwerer oder leichter waren; je nachdem sie die Person oder das Eigenthum trasen.

Allein dazu kam ein zwenter Umstand, daß großentheils das Herkommen es bestimmte, was diffentliches Verbrechen, was Privatsache war. Was aber das Herkommen einmal bestimmt hatte, das galt als Geseh. Wer mag aber noch die vielleicht oft sehr zufälligen Ursachen auffinden, durch

Eine Aufgahlung sowohl der diffentlichen als der Privats bandel findet man dep Siconius de republ. Athen. L. Mi. und demnächt ben Potter Archaeologie B. I. S. 252 16. der Ausgabe von Rambach. Eine neue gelehrte Unterssuchung derüber enthalten die bepden Abhandlungen des H. D. Otto: De Atheniensium Actionibus forensibus; Specimen I. et II. Lipfiao 1880.

Durch welche in biefem ober jenem Zeitraum biefe ber jene Rlage ju einer offentlichen Sache gewore ben mar?

Es mochte alfo ein vergebliches Bemuben feon, die Grenglinie bier icharf nach ben Gegen? fanden ziehen zu wollen. Dan fann j. B. nicht fagen alle Eriminalfalle geborten ju ben offentlie den Sachen; wiemobl allerdings bie meiften ober boch bie wichtigften baju gehorten. Dan fann nicht fagen nur Berbrechen gegen ben Staat geborten dabin; wiewohl allerdings im Gangen Dies fer Begriff baben jum Grunde lag. Man muß vielmehr baben ftebn bleiben, bas Bertommetr batte gemacht, daß gewiffe Claffen von Berbres den als Staatsfachen, andre aber als Privatfachen angesehen murben. Gehr icharf aber maren, wes nigftens in dem Attifchen Recht, Die Bestimmunden barüber. Es mar in demfelben genau fefige: fest, welche Rlagen öffentliche, und welche bagegen Privatfachen maren.

Der Character von benden unterschied fich aber nun fofort mesentlich dadurch, daß ben ofe sentlichen Sachen die Klage von jedem Burger; ben Privatsachen bagegen nur von bem Beleidigten oder seinen nachsten Werwandten angebracht wer-

den konnte 6); weil dort der Staat, oder die ganze Gemeine, hier aber nur der Einzelne als der beleidigte Theil angesehen mard.

Wer aber auch ber Klager mar, fo mußte er ben offentlichen: wie ben Privat: Sachen feine Rlage ben einem Deagistrat anbringen, und bes fimmt bas Berbrechen angeben, auf welches er ben Beschuldigten anklagen wollte. Der Dagie ftrat, ben bem die Sache anbangig gemacht mar. mußte nun den Proces instruiren, fo daß er vor Die Richter gebracht werden fonnte. Diefe Richs ter waren entweder die gange Gemeine; oder eins gelne Dicafterien; beffer vielleicht Boltscommiffionen genannt. Denn die Gerichte bestanden meift aus febe zahlreichen Berfammlungen, beren Befiger, burch Das Loos aus ber Burgerichaft bestimmt, in Athen brengig Jahr alt, von gutem Ruf, und bem Staat nichts fchuldig fenn mußten. Gie murs ben in Gid und Pflicht genommen; und vor ibe nen fprachen die Redner, fowohl bie Unflager als Die Bertheidiger, benen eine bestimmte Beit juges nieffen mar; Die Beugen murben verbort; und bie Sace fo weit verhandelt, bag bas Bericht fein fouldig ober nicht foutbig aussprechen tonm

te

<sup>6)</sup> Man febe bie Beweise bep Stoontus 1. a. Seerens Ideen; Griechen I.

te 7), Im ersten Fall kam es nun auf die Bee stimmung der Strafe an. War diese durch das Geseth bestimmt, so ward sie sofort ausgemacht; war das Vergeben von der Art, daß dieß nicht der Fall war, so mochte erst der Beklagte selber vie Strafe schäßen, deren er sich schuldig glaubte; worauf demnächst das Gericht entschied.

Jene Gerichtsbofe maren also ihrer Ginrich: tung und Bestimmung nach unfern gefdwornen Berichten abnlich; nur mit dem doppelten Unter: fchied, baß fie nicht blos bas fchuldig ober nicht schuldig aussprachen, fondern auf die oben bemertte Weise auch die Strafe bestimmten; und daß sie ben uns nur aus einem Dugend Benfigern, in ben griechischen Stadten aber nicht felten aus mehs reren Sunderten bestanden. Dicht ju verwundern, Da fie ja eigentlich nur die Stelle der gangen Bemeinde vertraten, ober als Musichuffe aus ibr angesehen werden mochten; weil, feitdem die Rlas gen fich ju febr bauften, Die Bemeine nicht ben jeder Gelegenheit fich versammeln konnte. Es ift aber, wo die Benfiger fo gabireich maren, wie 3. B. in der Beliaea ju Athen, auch mobl faum glaublich, daß jede einzelne Rechtsfache vor ben

gans

<sup>7)</sup> Dies geschab in Athen theils foriftlich auf Tafelchen, theils burch weiße und schwarze Bobnen.

gangen Berfammlung verhandelt fen. Biel wahrscheinlicher ift es, zumal wenn die Klagen sehr sich hauften, daß derselbe Gerichtshof mehrere Abtheilungen bildete, in welchen auch mehrere Rechtssachen zu gleicher Zeit verhandelt werden konnten 3).

Ben jenem Unterschiebe zwischen öffentlichen und Privatklagen möchte man erwarten, daß auch die Gerichtshofe, vor welchen die einen und die andern angebracht werden, verschieden gewesen senn. Dennoch war dieses nicht der Fall; Klasgen der einen und auch det andern Art konnten in einem und demselben Gerichtshofe anhängig gemacht werden. Die Verschiedenheit mußte also in den Rechtsmitteln ), welche benden Parthenen zu Gebote standen, und in dem Gange des Processses liegen. Was uns befremdend scheinen kann, ist, daß so wenig feste Bestimmungen darüber gest wesen zu sehn scheinen, welche Klagen vor jeden

<sup>8)</sup> Reineswegs aber ift hiermit gefagt, bag alle Rechtsfachen vor jene großen Gerichtsthe gebracht werben mußten. In Athen 3. B. hatten bie Policepbeamten and
eine Jurisdiction; und die in ihr Fach schlagenden Sachen scheinen sofort burch sie abgeurtheilt zu sepn.

<sup>9)</sup> Wie z. B. die παραγραφή, die υπωμοσία n. a. in den offentlichen Rechtshändeln. Sicon. l. c. III, o. 4.

Gerichtshof gehörten; so daß es umsonst seine würde darüber allgemeine Bestimmungen sestses zu wollen. Aber haben wir nicht noch jest in England den Beweis, wie vergeblich es ist, da wo eine Gerichtsverfassung bloß nach den Umständen sich sortbildete, genane Bestimmungen erwarzten zu dürsen? Die Eriminalsachen gehören dort frenlich ausschließend vor die Kingsbench; aber in die Sivilsachen theilen sich mit ihr zugleich der Court of common pleas, und der Court of Exchequer; ohne daß, mit einigen Ausnahs men, gewisse Classen von Klagen vor diesen oder jenen Gerichtshof ausschließend gehörten.

Was wir bisher über die Einrichtung bet Gerichte sagten, ist zwar zunächst von Athen entzlehnt; indeß hat es keinen Zweisel, daß diese Unstersuchungen auch eine weitere Anwendung auf die andern Griechischen Stadte leiden. Gleichwohl zeigt sich dennoch ben ihnen Eine große Werschies denheit. Wenn die Volksgerichte wahrscheinlich in den meisten derselben eingeführt waren, so gab es dagegen andre, wo sie nicht Statt gefunden zu haben scheinen. Denn wenn ich Aristoteles recht verstehe, so gab es in Sparta keine Volkse gerichte, sondern alle Processe wurden, wie es auch in Carthago der Fall war, von Magistraten ent:

entschieden 1). Satte Sparta Volksgerichte ges habt, wurden fie nicht erwähnt werden? Allein wenn überhaupt Aristoteles sage: daß es der Haupts character der Democratie sen, daß alle über alle urs theilen 2), dursen wir nicht daraus schließen, und bringt es nicht die Natur der Dinge mit sich, daß da, wo die Herrschaft von Wenigen sich bildes te, die Volksgerichte verschwanden?

Das Benspiel von Athen zeigt auf eine aufs fallende Weise, wie die Einrichtung dieser Boltst gerichte den ganzen Character eines Staats vorstigsweise bestimmen konnte. Aber daß dieß in Athen möglich war, bavon lag doch wohl die Hauptursache in der großen Ausbehnung, welche Bier den öffentlichen Rechtssachen, wo jeder Burger der wollte den Kläger machen konnte, gegeben war. Nach der ganzen Organissachen der griechischen Stadtversassungen läßt es sich wicht bezweiseln, daß auch in den meisten übrigen aries

<sup>1)</sup> Anistotal. Polit. II, ii. nal rag dinag und rad apt Xeiwo dinageoral nadus, nal un allag un allan, marep er Aunedaluon. Ift aver bas dinag bier von Rechtsfachen überhaupt, ober nach dem strengern Sprachagebrauch nur von Privatsachen zu verstehen?

<sup>2)</sup> ARISTOT. Polit. VI, 2.

werben, bag fie in ben meiften ber ubrigen gries hifchen Staaten viel geringer gewefen fenn-Boltsgerichte find die Quelle politischer Ummaljungen; und welche Staaten maren baran fruchtbaren als die griechischen ? Der Mann von Ginfluß ift gerade berienige, ber, nie obne Deiber, am erften gu erwarten bat, in ben Unflogeftand perfett zu werben, wo mon fo leicht ben Grund m einer Rlage, gegen ibn ouffinden tann; allein ber Mann von Ginflug bat auch die meiften que Bergerichtlichen Mittel, fich in Diesem Kalle ju bels Er ergreift, mo er fich fart genug fühlt, mit feinem Unbange bie Woffen, und ftatt fich felber aus ber Stadt verweifen ju laffen, jagt er lieber feine Feinde jur Stadt binaus, und ber Proces bat ein Ende. Remnten wir die Gefchichte ber zahliofen Staateumwaltungen in ber griechte fchen Welt genquer, wie oft murben biefe Ericheis nungen wiedertebren? Aber menn wir fie auch nicht immer mit biftorischen Beweifen bolegen tone nen, fo find fie boch im Gangen nicht ju bezweis feln; und jener enge Bufammenbang, der bier amifchen ben Staaten und ibrer Gerichtsverfaffung fiett fand, wird barque beutlich.

## Zwölfter Abschnitt. Griechisches Kriegswesen

Bie reich auch Griechensand an Kriegen fenn mochte, eine bobe Musbilbung ber Kriegelunft fand doch taum bier zu erwarten. Die Berfaffungen und der gange politifche Buftand legten ju viele Bine derniffe in ben Weg; jur Runft im vollen Sinne des Worts ift ber Rrieg erff ba geworben, mo es frebende Beere raab. Die Gefdichte bat bavon bereits ben Beweis vollstandig geführt. Ben andern Ginrichtungen haben zuweilen einzelne große Feldbergen: anjeigt, mas bas Talent vermochte; aber mas fie leifteten blieb perfonlich. Außerdens fest auch ber Umfang ber Staaten in einem ger miffen Grade ber Musbildung Grenzen. Allerdings laffen fich biefe ba, mo fo vieles von bem Genia und den Umffanden abhangt, nicht genau bestime men; aber bas Materielle fommt boch nothwendig in Betrachtung. Das Fortichreiten und bie Bet: vollfommnung der Rriegstunft erfordern Berfuche Die ju febr ins Große gebn, als daß fleine Staaten fle leicht anstellen tonnten.

9 5

Seudem

Seitbem die Republicanischen Versassungen ber Griechen gegründer waren, bestanden ihre Hees re aus Burgermilizen. Jeder war verpsichtet in ihnen zu dienen, in so sern der Staat nicht selber Ausnahmen machte. In Athen dauerte diese Verpsichtung vom achtehnten bis zum achtundfunfszigsten Jahr; ob es in den andern Städten eben so war, wissen wir nicht; eine bedeutende Verschiedenheit indeß kaum zu erwatten. In der Regel also war jeder Burger Soldat; auch die Inquilinen brieben wenigstens nicht immer verschont 1); sa es hat Zeiten der Noth gegeben, wo man auch die Sclaven bewassene, gewöhnlich unter dem Versstäten der Frenheit; wenn sie ihre Schuldigkeit thäten 2).

Burgermilizen können unter gewissen Umstans den den stehenden Beeren sehr gefährlich werden. Aber es liegen dentisch Maximen den ihnen zum Grunde, die sehr verkchieden von denen den den stehenden Heeren sind. Der Bürgersoldat ist zus nächst bestimmt zu der Vertheidigung feiner Fasmille, seines Eigenthums und daraus geht in solschen

<sup>2)</sup> Sie mußten wenigstens zuweilen zur See bienen. Damostu. Phil. I, Op. I, p. 50.

<sup>2)</sup> THUCYD. IV, 5.

chen Staaten der Grundsaß hervor, daß bersenige auch der beste Streiter senn, werde, der am meisten bat. In Rom war die arme stasse, (capico censi) die in die Zeiten des Mastins von den Ariegediensten ausgeschlossen; in Ishen schelnt es mit ihr nicht viel anders gewesen su seyn 3). Gleichwohl war und ward doch diese armere Classe gewiß die zohlreichste; sie man am meisten ans Entdehren gewöhnt, und dadurch vielz leicht die beste sur den Ariegedienst. Wo hingegen stehende Seere sich bilden, wird nicht auf das Wermögen gesehn; und gerade die dürstigere Classe siefert die meisten Gereiner. Wie ganz verschieden von den griechsschen Einrichtungent

Ben, bem an sich schon so mäßigen Umfange ber griechischen Staaten war es also um so wes niger zu erwarten, daß einzelne derselben beträchte liche Armeen auszustellen im Stande waren, in so fern man nicht die Sclaven bewaffnete. Selbst wo Alles ausrückte, blieb die Zahl beschränkt; in der Ebne von Marathon sochten nicht über zehnstausend Athener. Große Heere konnten pur durch Werbindung vieler Staaten entstehn; das zahle reichste, welches das freye Griechenland aufgestellt bat,

<sup>3)</sup> HARPOGRATION in Onrec. Jedoch erhellt quo aus der Stelle, daß es in Demofibenes Beiten fcon nicht mehr fo war.

Seitbem die Republicanischen Verfassungen ber Griechen gegründer waren, bestanden ihre hees re aus Burgermilizen. Jeder war verpsichtet in ihnen zu dienen, in so sern der Staat nicht selber Ausnahmen machte. In Athen dauerte diese Verpsichtung vom achtzehnten bis zum achtundfunszigsten Jahr; ob es in den andern Stadten eben so war, wissen wir nicht; eine bedeutende Verschiedenheit ist indes kaum zu erwatten. In der Regel also war jeder Burger Soldat; auch die Inquilinen blieben wenigstens nicht immer verschont 1); sa es hat Zeiten der Noth gegeben, wo man auch die Schaven bewassnete, gewöhnlich unter dem Verssprechen der Frenheit, wenn sie ihre Schuldigkeit thaten 2).

Burgermifizen können unter gewissen Umstansben den flebenden Heeren sehr gefährlich werden. Aber es liegen dentisch Maximen ben ihnen zum Grunde, die sehr verkchieden von benen ben den stehenden Hebenden Herrechtieden von benen ben den stehenden Heeren sind, Der Burgersoldat ist zus nächst bestimmt zu der Vertheidigung feiner Fast mille, seines Eigenthumst und daraus geht in solst wiele, seines Eigenthumst und daraus geht in solst weite

<sup>1)</sup> Sie mußten wenigstens zuweilen gur See bienen. Drmorth. Phil. I, Op. I, p. 50.

<sup>2)</sup> THUCKD. IV. 5.

chen Staaten der Grundsaß hervor, daß berjenige auch der beste Streiter senn, werde, der am meissten zu verlieren bat. In Rom war die arme Classe, (capito censi) bis in die Zeiten des Mostius von den Ariegsdiensten ausgeschlossen; in Insen schelnt es mit ihr nicht viel anders gewesen zu senn 3). Gleichwohl war und ward doch diese drmere Classe gewiß die zahlreichste; sie war am meisten ans Entbehren gewöhnt, und dadurch vield leicht die beste für den Ariegsdienst. Wo hingegen stehende Heere sich bilden, wird nicht auf das Vermögen gesehn; und gerade die dürstigere Classe siefert die meisten Streine. Wie gang verschieden von den griechischen Einrichtungent

Bey, bem an sich schon so maßigen Umfange ber griechischen Staaten war es also um so wes niger zu erwarten, daß einzelne berfelben beträchte liche Armeen auszustellen im Stande waren, in so fern man nicht die Sclaven bewaffnete. Selbst wo Alles ausrückte, blieb die Zahl beschränkt; in der Ebne von Marathon sochten nicht über zehnstausend Athener. Große Heere konnten pur durch Berbindung vieler Staaten entstehn; das zahltreichte, welches das frege Griechenland aufgestelle bat,

<sup>(3)</sup> Hanvogravion in Onrec. Jeboch erhelt que aus ber Stelle, daß es in Demofibenes Beiten foon nicht mehr fo par.

Die alte Sitte; welche bie Berbefferungen, und Damit bas Poreichreiten, auf bas auferfte erichwerte. Die andre in bem auffallenden Mangel an großen Reloberren, ben man gerabe in einem Rriegerftage am wenigsten batte erwarten mogen; ber aber aus ber vorigen Urfache vielleicht bervorging. Satten wir bie Befchichte bes Paufanias von ibm felber befdrieben, fo murbe fie uns vielleicht zeigen, wie feine Tglente, burd Die Ginrichtungen feiner Bas terftabt in ihrer Unwendung beengt, ibm felber. wie Wallenstein, verderblich wurden, indem fie ihn zum Berrather machten. Leonidas bat unfre Bewunderung als großer Menfch, nicht als Relbe berr; und ber feurige Brafidas, gang baju ges bildet, der Beld eines Revolutionsfrieges, wie es ber Peloponnefische war, ju fenn, fiel fchon im Unfange feiner Laufbahn 5), ohne wurdige Dachfolger, bis infander und Agefilaus ericbienen. Und auch von dem erften diefer benden ift es bez taunt, daß er feine Mittel mehr in ben Derfifchen Sulfegeldern, als in fich felber fuchte.

Mehr batte man also von Uthen erwarten mogen. , Aber aus bem Obigen ift bereits beutlich, wie

<sup>3)</sup> THUCKTO. V, 10. Man lefe feinen Aufruf an die Acanthier Thucro. IV, 85. und man wird fich in bie Jahre 2793 ober 1794 verfest glauben.

wie hier die Landmacht nothwendig der Seemacht nachstehn mußte. Seitdem die glanzende Periode dieses Frenstaais ansing, rubte seine politische Größe wesentlich auf dieser lettern. Sie war es, welche seinen Principat ihm erhalten mußte; seine Werbundete waren Seestädte, und halfen mehr durch Schiffe als durch Truppen; auf dem Meere, nicht auf dem sesten tande, ward sein Schicks sal eben so glorreich den Salamin, als traurig am Hellespont o), entschieden. So konnten also auch keine große Beweggrunde hier statt sinden, die Kriegskunst auf dem sesten Lande sehr zu verz vollkommnen.

Wenn diese Hindernisse im Allgemeinen wirke ten, so lagen noch andre in der Einrichtung des Griechischen Kriegswesens. Zuerst in der tage der Ansührer; wenigstens in Athen; aber außer Athen auch in mehrern andern Staaten 7); in denen eigentlich nicht Einer, sondern mehrere Oberbes fehlshaber gemeinschaftlich an der Spise standen, und noch dazu gewöhnlich nur auf kurze Zeit.

Wo eine Burgermiliz besteht, pflegt bie pos litische Sintheilung auch zugleich in ihrem Urs sprunge

<sup>- 6)</sup> In Jahr 406 v. Chr. ben Aegospotamos.

<sup>7)</sup> Bie g. B. in Theben und in Spracus.

fprunge militarifch zu febn. Go bie ber Zunfte in Rom, wie in Athen 8). Die gebn Pholae Diefer legten Stadt batten jede ihren Dberanführer; und Diefe gufammen maren Die Feldberren 9). So mar es in bem Perfifchen, wie auch noch in bem Beloponnesischen Rriege'1). Daß eine abn= liche Ginrichtung in Boeotien fatt fant, febrt bie Rabl der Boeotarchen; und in Spracus somobi Die Geschichte des Rriegs mit Athen 2), als bie Erhebung bes erften Dionnftus. Ein gunftiges Befchick wollte, bag in dem erften Graat im ente Scheidenden Mugenblicke ein bervorragender Ropf, ein Miltiades, das Uebergewicht erhielt; aber baß ben einem folchen gemeinschaftlichen Commando fel: ten an große Berbefferungen bestebender Ginrich. tungen zu benten ift, fallt in bie Augen.

Ein andres, noch größeres, Hinderniß lag in dem Mangel des Soldes. Wor den Zeiten des Peloponnesischen Krieges, oder wenigstens vor der Verwaltung des Pericles, gab es in Achen und vers

<sup>8)</sup> Dort tribus, hier Oulas genannt.

<sup>9)</sup> Die στρατηγοί, deren jahrlich gebn ernannt wurden.

<sup>1)</sup> Man vergleiche barüber bie lehrreiche Erzählung in Heno-Dox. VI, 109. über die Berathschlagung vor ber Schlack bep Marathon.

<sup>2)</sup> THUCKD, VI. 68.

vermuthich in allen griechischen Staaten (vielleicht Corinth ausgenommen) noch gar teinen Sold. Der Kriegsbieicht war Bürgerpflicht; wer hiente mußte für sich selber sorgen. Wer aber nichts von bem Staate empfängt, dem kann auch der Staat Viel weniger besehlen. Allerdings ward seit jener Veriode der Sold in so weit eingeführt, daß die, welche im Felde waren, ihn erhielten, wiewohfer doch nur sehr gering blieb 3). Ben einer solschen Werfassung mussen moralische Ursachen mehr wirken als Besehle. Muth und Patriotismus können eine Bürgermiliz beseelen; aber schwerliehkann man sie zu einer Maschine machen; und welche Früchte würde derjenige einerndren, dem es gelänge?

Bu biefen hinderniffen kam noch in den meissten Staaten ein andres, die Schwäche oder auch wohl der ganzliche Mangel der Reuteren. Hos met kennt noch gar keine Reuteren. Sie scheint in den griechischen Stadten erst seit der Entstehung der republicanischen Verfassungen aufgekommen zu fenn; da, nach Aristoteles Bemerkung, die reichen Burger in ihr die Stüße ihrer Macht und auch vielleicht zugleich die Befriedigung ihret Siteffeit

<sup>3)</sup> Bwey bie vier Oboff täglich ben ben Athenern. Seeren's Ibeen; Griechen I. 3

fprunge militarifch ju fenn. Go bie ber Bunfte in Rom, wie in Athen 8). Die gehn Phylae Diefer letten Stadt batten jede ihren Oberanführer; Diefe jufammen maren die Felbberren 9). und So war es in dem Perfifchen, wie auch noch in bem Peloponnesischen Kriege'1). Dag eine abnliche Ginrichtung in Boeotien fatt fand, febrt die Zahl der Boeotarchen; und in Spracus fomobl bie Beschichte des Rriegs mit Athen 2), als die Erhebung bes erften Dionnfins. Gin gunftiges Befdick wollte, baß in dem erften Staat im ent: fceidenden Mugenblicke ein bervorragender Ropf, ein Miltiades, das Uebergewicht erhielt; aber bag ben einem folchen gemeinschaftlichen Commando fel: ten an große Berbefferungen bestehender Ginrich. tungen zu benten ift, fallt in die Augen.

Ein andres, noch größeres, Hinderniß lag in dem Mangel des Soldes. Wor den Zeiten des Peloponnesischen Krieges, oder wenigstens vor der Verwaltung des Pericles, gab es in Althen und vers

<sup>8)</sup> Dort tribus, hier Ouau genannt.

<sup>9)</sup> Die erparnyol, beren jahrlich gehn ernannt murben.

<sup>1)</sup> Man vergleiche darüber die lehrreiche Erzählung in Heno-Dor. VI, 109. über die Berathschlagung vor der Schlackt bev Marathon.

<sup>2)</sup> THUCKD. VI, 65.

vermuthich in allen griechischen Staaten (vielleicht Corinth ausgenommen) noch gar keinen Sold. Der Kriegsbieicht war Bürgerpflicht; wer diente mußte für sich selber sorgen. Wer aber nichts von bem Staate empfängt, dem kann auch der Staat Verlode der Sold in so weit eingeführt, daß die; welche im Felde waren, ihn erhielten, wiewohler doch nur sehr gering blieb 3). Ben einer solschen Werfassung mussen moralische Ursachen mehr wiesen als Befehle. Muth und Patriotismus können eine Bürgermiliz befeelen; aber schwerlich kunn mon sie zu einer Maschine machen; und welche Früchte wurde dersenige einerndren, dem es gelänge?

Bu diesen hinderniffen tam noch in den meis
ften Staaten ein andres, die Schwäche oder auch
wohl der ganzliche Mangel der Reuteren. Hos
mer kennt noch gar keine Reuteren. Sie scheint
in den griechischen Städten erst seit der Entstehung
der republicanischen Verfassungen aufgekommen zu
fenn; da, nach Aristoteles Bemerkung, die reichen
Burger in ihr die Stüge ihrer Macht, und auch
vielleicht zugleich die Befriedigung ihrer Eiteikeit

<sup>3)</sup> Bwey bie vier Oboff taglid ben ben Athenern. Seeren's Ibeen; Griechen I. 3

faben 4). Aber ob eine Stadt Renteren baben tonne te, bing von der Beschaffenbeit ihres Gebiets. in wie fern es binreichende Weide barbot. ab. Wo dieß aber auch ber Fall war, blieb fie boch fcmach. Meben, wo man fo viele Sorafale barauf mandte, batte, ale fie am zablreichften mar, nicht über taufend Mann; Sparta fceint fie wor Agefi= laus wenig, vielleicht anfange gar nicht, gehabt ju baben; ber Deloponnes überhaupt pagte menig Dazu: und ber einzige Staat bes Murterlanz Des, wo fie bebeutend mar, Theffalien, verftonde fle nicht fonderlich ju gebrauchen 5). Wo fie mar, tonnten nur die bemittelten Burger in ibr Dienen: weil ber Dienft nicht obne Roften mar. So war es in Athen 6); und boch forgte ber Staat bier fur ben Unterhalt ber Pferbe felbft in Friedenszeiten; und die, Doch nur fcmache, aber

<sup>4)</sup> S. oben S. 246. Ueber Sparta Xenopu. Op. p. 596.

<sup>5)</sup> Man febe die Erzählung ihres Kriegs mit ben Phocenfern Pausan. p. 798. Die Theffalische Kriegsmacht, bis die bortigen Kyrannen, wie anderwärte, Sbloner bielten, scheint fast blos aus Renteren bestanden zu haben; (sie mird wenigstens allein erwähnt;) der sicherste Beweis ihrer geringen Fortschritte in der Kriegsfunst.

<sup>6)</sup> Betanntlich bilbeten bier bie Ritter, inneie, bie zwepte Claffe nach bem Bermögen,

glanzende Reuteren bilbete einen nicht geringen Ureitel ber jabrlichen Ausgabe 7).

Der Unterfchied zwifchen fcwerer und leiche ter Renteren icheint ben Griechen vor ben Maces Donifchen Beiten fremd geblieben ju fenn; wenn es gleich ju viel mare, es geradeju leugnen ju wollen; daß nicht in den einzelnen Stadten eine Berichiebenheit in ber Ruftung moge ftatt gefung ben baben. Die Ruftung ber Athenienfichen Reur teren mar ungefahr fo wie die unfrer Curaffire. mit Bruftharnifch, Selm, und Schienen; auch felbst Die Pferde maren jum Theil bedeckt 8). Dach den Uebungen indeß, die Xenophon vors fdreibt, über Graben und Mauern ju fegen, - barf man fich biefe Ruftung nicht ju fomer benten 9). Die der Theffalifden Reuteren finde ich nirgend angegeben; aber febr leicht tann fie, nach bem was Paufanias von ibr ergablt 1), quch. wohl nicht gewesen fenn-

Bey

<sup>7)</sup> Nach Arnorn. de magift. Equit. Op. p. 956. toftet fie jahrlich 40 Talente.

<sup>8)</sup> XENOPH. de re equeftri Op. p. 951. hat fie genan bes forieben.

<sup>9)</sup> XENOPH, Op. p. 944.

<sup>1)</sup> PAUSAN. p. 797. Die gestärzten Reuter wurden von den Phocenfern niedergemacht, weil sie sich nicht wieder aufstichten konnten.

Ben dem Fusvolk bagegen war die Verschies benheit zwischen schwers und leichtbewaffneten ?) wohl allgemein in den griechischen Stadten einger sihrt. Die erstern, die Hopliten, waren nur für den Angriff in der Nahe und das Handgemenge gerüftet und bewaffnet. Sie trugen Brusts haruisch und Helm, der übrige Theil des Körspers ward durch den Schild gedeckt. Jum Ansgriff den Speer und das Schwerdt. Die leichtern Truppen, ohne jene schwere Rüstung, den Wurfsspieß, nehst Bogen und Pfeilen 3).

Die Waffen blieben also im Ganzen diesels ben wie wir fie in den homerischen Zeiten finden. Aber viel ward darüber geforscht, und manchers len versucht, sie im Einzelnen zu verbessern. Di das gerade oder gekrümmte Schwerdt 4); ob der längere oder kurzere Schild vorzuziehen sen 5); vor allen

<sup>2)</sup> όπλιται und ψιλοι. Man febe Porten Archaeolog. II, S. 24.

<sup>3)</sup> Indes icheinen Bogen und Pfeile teine Lieblingswaffen geblieben zu fevn; fie werden felten ermant, ober nur bep einzelnen Bolterschaften, wie ben ben Eretenfern. Sonft zog man die Burfipiese vor. Die Renteren fuhrete biefe, wie aus Xenopu. Il. cc. erhellt.

<sup>4)</sup> Man f. XENOPH. Op. p. 953.

<sup>5)</sup> Daber die verschiedenen Benennungen Juproc und canoc ber große Schild, aonic und mehrn ber tleine u. f. w.

allen wie die kast des Harnisches zu verringern, aus welchem Stoff, ob aus Metall oder aus leiche term Material er zu versertigen sen 6)? waren allers dings keine unwichtige Gegenstände. Gleichwohl hören wir, vor den Macedonischen Zeiten, doch ben ihnen von keinen so großen Veränderungen, daß durch sie das Wesen des Ganzen umgebildet wäre; und deshalb mussen wir das Weitere darüber den Peciellen Untersuchungen der Antiquare überlassen.

Dagegen mag es uns vergönnt senn, so weit wenigstens ein tape in der Kriegekunst sich dars über ein Urtheil erlauben darf, über die Forts schritte der Kunst der Stellungen und der Bewesgungen der Armeen ben den Griechen, die wir unster dem Nahmen der Tactif begreifen, einige Bemerkungen zu machen; um so mehr da es uns die natürlichste Veranlassung giebt, über einige ihrer ersten Feldherren unste Meimung zu außern. Man kann mit Recht sagen: daß jene Kunst in gewisser Rücksicht unabhängig, in andrer aber auch wiederum nothwendig abhängig von den übris gen Fortschritten der Kriegekunst sen. Unabhängig in so sern ben ihr von der Benusung des Verelischen

<sup>6)</sup> Die Erfindung des leichtern Harnisches zeichnet befannt= , lich Sphierates ans. Cornel. Nop. in Iphier. c. 1.

den und bes Bobens die Rebe ift. Der Aufuh: rer ber Borbe, wie bes gebildeteften Beers, tann Das Terrain benuben: freplich jeber auf feine Weise. Aber Diese Benugung ift Die Sache Des Benies; fie laft fich nicht auf Regeln bringen. Der vermag es, bem die Ratur baju ben Blick. verlieb. Diefe Runft wird also immer auch nur perfonlich bleiben; fie lagt fich nicht burch Unweifungen fortpflangen ober erhalten. Bang anders ift es mit ben Stellungen, und ben barauf ges grundeten Bewegungen eines Beers. Sie beruben auf Ginrichtungen und Renntniffen bie bauernb find; wenn wir gleich gern jugeben, baf bief nur ber Korper ber Runft fen; bem ber Benius nicht weniger erft fein Leben einhauchen muß. Die neuere Befchichte bat ein großes Benfpiel aufgeftellt wie in bem geubteften und muthvollften Beere ienes Materielle fortbauern fann; und boch nichts vermag, wenn ber Beift bavon gewichen ift. Aber der Geschichte wird boch bier ein Stoff barges boten, ben fie behandeln mag. Rann man aber Dieg beffer und richtiger, als wenn man einige Saupte treffen, von benen uns die Beschichtschreiber bas Ber nauere aufbewahrt haben, mit einander vergleicht ? Ruckschluffe, die fich daraus auf die Fortschritte ber Lactif und Strategie ergeben, icheinen nicht leicht bedeutenden Irrthumern ausgeseßt ju fepu.

In ben Derfertriegen ift ber Gieg ben Mas rathon Die erfte glangende Waffenthat Der Gries den, ober vielmehr ber Athenienfer. Athen vers Dantte ibn allerdings bem Belbengeift feines Diil riabes. Er war es, ber in bem enticheibenben Augenblicke ben Ausschlag gab, als es bie Frage galt, an ber bas Schickfal Athens bing, ob ein, Treffen ju magen fen ober nicht? Die Stimmen ber gebn Belbberen, unter benen fich Miltiabes bes' fand, waren getheilt; die eilfte bes Polemarch follte ben Musichlag geben. In biefem Mugenblick ers bob fich Mileiades: "Ben Die fteht es fest, fprach er jum Polemarchen Callimachus 7), Athen in Die Sclaveren ju fturgen, ober, es befrenend, einen Rubm unter ben Menschen zu binterlaffen, wie weber Sarmodius noch Ariftogiton ihn binterließen; benn fo lange es ein Athen gab, mar es noch in feiner folden Gefahr! Unterwirft es fich ben Perfern, fo ift beschloffen was es unter feinen' Eprannen ju feiden bat; wird es aber geret; set, fo mag es bie erfte ber Bellenischen Stadte werben! Schlagen wir nicht, fo fürchte ich wird eine Parthen ben Ginn ber Athener verwirren, daß fie verfisch werben; schlagen wir aber vorber, 10 wird uns mit ben Gottern der Sleg." Das Benebe

<sup>(7)</sup> HEROD. VI, 109.

Benehmen eines großen Mannes in dam größten Moment seines Lebens, ist das Wichtigste mas die Geschichte von ihm aufzeichnen mag! Mitzigdes selber konnte es nicht ahnen, was Alles an diesem Augenblick hing, allein er erreichte seinen Zweck, und Callimachus trat seiner Meinung ben! Aber neben dem Talent des Auführers, der das Local zur Deckung der Flügel zu benußen verstand, entschied den Sieg doch nicht weniger die Uebung der Atheniensischen Bürgermiliz, gewohnt auch im schnellen Borrücken Reihe und Glied zu halten. Sie griffen im Sturmschritt an 8); die ersten unter den Hellenen die dieses einsührten. Sa warfen sie die feindlichen Flügel; und der Nahme von Marathon ward unsterdlich unter den Menschen

Die Schlacht ben Plataeae, eilf Jahre nach jener '), gehort zu benen, über die wir am ges nauesten unterrichtet find 1). Die Bewegungen ber

<sup>8)</sup> is desem Henon. VI, 112. Das fie geschissen, Edpisses ben Angriff thaten, sagt Herodot ausbrücklich; man wird es also nicht von einem wilden Anlauf verstehen wollen. Sie waren ohne Reuterey und Bogenschüßen; vollig wie im Jahr 1513 die Schweizer bep Novara ohne Reuterey und Artillerie, mit gleichem Erfolge. Wo der Enthusiasa mus angreist, gilt keine Berechnung.

<sup>9) 3</sup>m Jabr 479.

<sup>1)</sup> Bey Herodor. IX, 28 etc. der auch von Pauranen. in Ariftide. Op. II, p. 510 ofc, benuft ift.

ber Urmeen in hen junichst vorbergebenben Eas gen machen fie bem Cactifer michtig. Zwar err icheint baben ber Perfische gelbherr ben Griechi, Schen aberlegen; da er ihnen bie Bufubr und bas Maffer abschuitt, und fie nothigte ihre Stellungen m verandern, Aber ber Mangel ber Reuteren. einem Beere gegenüber bas betan Ueberfluß batte, erfcmerte ben Griechen jede Bewegung, und mer einige Blide in die innere Organisation bes Beers und die geringe Macht bes Oberbefehlshabers nicht aur über bie Berbundeten, fondern fogar über feine Spartaner felbet wirft 2), with bald noch piel großere Binderniffe entbecken, mit benen Daufanigs au tammfen butte. Dennoch ward ben Griechen ein glangender Gieg; aber er mar meit mehr bie Prucht eines verzweiflungsvollen Angriffs berer von Tegea und Sparth, als einer funftlichen Lactif. Paufanias glangt als Feldberr von Befonnenbeit und richtigem Blick in ben Tagen por Schlacht; ben Gieg verbantte er nicht fich, fon: bern einem Theil bes heers und bem Glud.

**Bon** 

<sup>2)</sup> Man febe die Erzählung von dem Ungehorfam bes Amoms pharetus ben Herod, und Plut. U. co. p. 517, jugleich als Bestätigung der oben S. 350, über Paufanias gemachten Bemerkung.

Beitheren erwanen taffen mochten, so soll damit ihrem Ruhm durchaus nichts entzogen senn. Er ruht auf einem andern Grunde, als bloßen kunfts vollen Bewegungen ihrer Heerhaufen. Der griechtsche Feldherv mußte seinen Kriegern um vieles nachter bleiben; er mußte es verstehn, sich das Zustrauen seiner Mitkampser zu erwerben, die zugleich seine Mithurger waren. Nicht Besehle konnten dieß erzeugen; nicht Rang, nicht Geburt kam ihm zu staten; ben ihm war Alles verschilch; er mußte als großer Mann sich wirklich geltend mas chen können, wenn er dasur gelten wollte.

Aber wie die griechische Nation überhaupt ben Ruhm hat, sast in jeder Wiffenschaft und Kunst den Mann hervorgebracht zu haben, der zuerst die ewigen Grundsäße, auf denen sie ruht, klar erkannte, und durch ihre Ausübung oft ohne es selber zu ahnen der Lehrer der Nachwelt wurde, so auch in der höhern Kriegskunst. Er erschien in Epaminondas. Sein Feldherrnruhm ist allerdings nur sein geringerer; die Nachwelt sollte in ihm überhaupt den am meisten veredelten Character seines Volks erblicken. Er war sur seine Zeite was Gustav Adolph für eine spätere war. Nimmt man Alles weg, was ben jedem dieser beyden großen Männer nur Farbe seines Zeital-

tes ift, fo mochte es fower fenn, zwen nabee permandte Beifter, zwen abnlichere Charactere in finden. Wir überlaffen es andern biefe Parallele burchzuführen; (von Benden bort man nie zu viel;) nur Epaminondas ber Tactifer ift es, von bem wir bier ju fprechen haben. Go einfach wie bee gange Mann, war auch bie Ibee auf ber feine veranderte Rriegefunft beruhte; und faum ift es ju vertennen, daß fe aus dem Befondern feiner Lage bervorging. Die einer fchmachern Dache follte er gegen eine überlegene fampfen 6); bie mabre Probe bes militarifchen Genies! Es ente ging ibm nicht, daß er mit ber bieberigen Schlache ordnung, wo eine gerade Linie gegen bie andere focht; nicht ausreichen tonnte. Ga entstand bie Sibee ben Angriff wit bem Ginen Theile feines. Beers auf Einen Puntt ju colicentriren; inbengieg ben anbern jurudigog; um auf jenem Ginem Dunft Die feindliche Linie gu burchbrechen. Go Regte er ichon ben Leugtra, mo er auf ben rechten Flügel ber Spartaner fiel; aber in feiner vollen. Unwendung, (ben Leuctra batte fcon im voraus ber Gieg ber Thebanischen Reuteren ben Musgang nor:

<sup>6)</sup> Die Spartanische Macht war in ber Schlächt bep Leucka ber Thebanischen brepfach an Bahl überlegen; und, was noch mehr sagen will, bis dabin in der Meinung wnüberwindlich.

Beishertn erwanen taffen mochten, so soll damit ihrem Ruhm durchaus nichts entzogen senn. Er ruht auf einem andern Grunde, als bloßen kunft vollen Bewegungen ihrer Herbaufen. Der griechtsche Feldherv mußte seinen Kriegern um vieles nicht ber bleiben; er mußte es verstehn, sich das Zustrauen seiner Mitkampfer zu erwerben, die zugleich seine Mitburger waren. Nicht Befehle konnten dieß erzeugen; nicht Rang, nicht Geburt kam ihm zu fatten; ben ihm war Alles personlich; er mußte als großer Mann sich wirklich geltend mas chen können, wenn er dafür gelten wollte.

Aber wie die griechische Ration überhaupt ben Ruhm hat, fast in jeder Wiffenschaft und Kunst den Mann hervorgebracht zu haben, der zuerst die ewigen Grundsäße, auf denen sie ruht, klar erkannte, und durch ihre Ausübung oft ohne es selber zu ahnen der Lehrer der Nachwelt wurde, so auch in der höhern Kriegskunst. Er erschien in Spaminondas. Sein Feldherrnruhm ist allerdings nur sein geringerer; die Nachwelt sollte in ihm überhaupt den am meisten veredelten Character seines Bolks erblicken. Er war sur seine Beit was Gustav Adolph für eine spätere war. Nimmt man Alles weg, was ben jedem dieser benden großen Männer nur Farbe seines Zeital:

tes ift, fo mochte es fower fenn, zwen nabee permandte Beifter, zwen abnlichere Charactere in finden. Bir überlaffen es andern diefe Parallele burchzuführen; (von Benden bort man nie ju viel;) nur Epaminondas ber Tactifer ift es, von bem wir bier ju fprechen baben. Go einfach wie bee gange Mann, mar auch bie Ibee auf ber feine veranderte Rriegefunft beruhte; und faum ift es ju vertennen, bag fe aus dem Befondern feiner Lage bervorging. Die einer ichmachern Dacht follte er gegen eine überlegene fampfen 6); Die mabre Probe bes militarifchen Gentes! Es ente ging ibm nicht, bag er mit ber bieberigen Schlaches ordnung, wo eine gerade Linie gegen bie anbere focht, nicht ausreichen tonnte. Go entftanb bie Abee ben Angriff wit bem Ginen Theile feines. Beers auf Ginen Punte ju coucentriren; inbem et ben andern guruffing; um auf jenem Ginem Dunft die feindliche Linie ju burchbrechen. Co fegte er icon ben Leuctra, mo er auf ben rechten Alugel ber Spartaner fel; aber in feiner vollen, Anwendung, (ben leuetra batte fcon im voraus ber Gieg ber Thebanischen Reuteren ben Musgang siod.

<sup>6)</sup> Die Spartanische Macht war in der Schlacht ben Leucka ber Thebanischen drepfac an Bahl überlegen; und, was noch mehr sagen will, bis dabin in der Meinung un- überwindlich.

Zweifel zuerst eingestihrt; weil sie zur Bewastenten Gewalt einer bewassineten Bemakt einer bewassineten Benaft beite bei wastent beburften. Aber theils bestand biese bet wastere Macht keinesweges immer aus Fremben; sie war vielmehr; zumal in den frühen Belten; sehr gewöhnlich eine bewassnete Burgerpariben; oder doch aus derselben genommen »; theils konnte eine Einrichtung, die als unrechtmäßig angesehen ward, nach wiederhergestellter Frenheit nicht sortdauern, vielweniger als Begel angesehen werd, welweniger als Begel angesehen

Die Einfihrung ber Soldner in den frepen Stadten, worauf wir hier zu fehen haben, gestschah erst spater. Im Unfange des Persischen Kriegs, ben Marathon wie ben Plataege, boren wir noch nicht davou. Aber in dem Peloponnestsschen Kriege ward ihr Gebrauch schon sehr gewöhnlich 1); und nach diesen Zeiten sast allgemein. Mehrere Ursachen wirkten dazu:

' Duetli

<sup>9)</sup> So machte es Pifistratus, bev feiner erften Ufurpation; Hanow. I; 59. In spatern Beiten, imai erinuete fic nur an die Geschichte von Spracus,) bestanben die Soldner ber Eprannen gang ober doch größtentheils aus Bremben:

<sup>7)</sup> Die Solbner ber Spattaner icon unter Btafibas aus bem Peloponnes Thucxp. L. IV, go. ber Athenienset aus Chracien um dieselbe Beit Thucxp. V. 6. der Corinther

Buerft ber gange Buftand bes Privatlebens. Rachbem feit ber Befanntichaft mit ben Verfern Bemachlichfeit und Boblleben Gingang fanden. mar es nicht ju-verwundern, wenn die Reichern fic dem Rriegedienst ju entziehen fuchten. Unf ber andern Seite hatte burch ben Deloponnefifden Rrieg, und Die faft allgemein burch ibn verurfach: ten Staatsumwalzungen, fich bie Menge ber Ber armten fo vermehrt, daß es eine jablreiche Claffe gab, welche vom Rriege ein Sandwert machte: und jedem fur fein Beld ju dienen bereit mar. Mehr als bieß Alles aber wirfte vielleicht, bag ben ben Berfern nicht weniger als ben ben Brier den diefelbe Beranderung bes bauslichen Lebens auch Diefelben Fruchte erzeugte. Ihre Bulfegel: ber maren es gemefen, welche zuerft Die Sparta: ner in ben Stand festen Truppen ju mietben. Aber fie felbft mietheten berfelben noch mehr, als Die Griechen; und feine maren ihnen lieber und bald unentbebrlicher als gerade griechische Golde ner. Ihr hoher Gold lockte, wie der der Brite .

ten

rinther u. a. findet man stets erwähnt. Im Peloponnes waren es besonders die Arcadier, welche sich als Soldslinge vermietheten; daber bep den Dichtern der Spruch; & Apaadlag anixovoi. Annun. I, p. 27. denn umsonst Dienten sie nicht.

ten in den neuern Zeiten, zahlreiche Schaaren übers Meer; und man braucht sich nur an die zehntausend zu erinnern, die Clearch dem jangern Eprus zusührte, und mit denen Xenophon seinen Ruckzug machte 2), um sich zu überzeugen, wie groß die Menge derer war, welche dieser tebense art sich widmeten. Der nachmalige Phocische Krieg 3) ward durch Hulfe der Delphischen Schäße von den Phocensern sast ganz mit Miethtrups pen geführt; und wer erinnere sich nicht der Klazgen und der Vorwürse des Demosthenes 4) über eine Sitte, die alle Krast seiner Veredsamkeit nicht zu andern vermochte?

Unter allen Schriftstellern hat Isocrates über diesen Gegenstand am deutlichsten gesprochen. Sein langes Leben dauerte fast den ganzen Zeit raum hindurch, wo diese Sitte entstanden war; und als Greis hatten sich die Folgen davon zu fühlbar gezeigt, als daß sein patriotischer Sinn nicht in Alagen darüber hätte ausbrechen muffen! Schon jene Schaaren des Clearch und Aenophon, die dennoch die Perser hatten erzittern gemacht, wer waren sie? Leute, sagt Isocrates 1), die so

<sup>2)</sup> Ju Jahr v. Chr. 400.

<sup>3)</sup> Auch der heilige genannt, von 357 bis 347 v. Chr.

<sup>4)</sup> Man febe feine Philippifchen und Olpnthifchen Reden.

<sup>5)</sup> Isochat. Panegyr. Op. p. 71.

verschrieen maren, daß fie in ihren Baterftabten nicht leben konnten. "Bormale, fagt er an einer andern Stelle 6), gab es gar feine Miethtruppen: ießt ift der Ruftand von Griechenland fo. baf es viel leichter ift, ein heer aus Bagabunden, als aus Burgern ju errichten." Die naturliche Rolae Diefer Ginrichtungen mar, daß ber ber Machtigere ward, ber bas meifte Geld batte. Er fand eine Armee fo balb er wollte. Aber auf welchem folupfrigen Grunde rubte biefe Macht? Much ber Reiche fann von einem Reichern überboten merben: und anch Griechenland erfuhr, imas Carthago frenlich noch barter erfahren mußte 7), bag ein Staat, ber fich auf Miethtruppen verlagt, lett felber vor ihnen erzittern muß. "Gorgen wir nicht dafür, fagt Pfocrates ju Philipp 8), baß biefen Leuten Unterhalt gegeben wird, indem man Colonien aus ihnen anlegt; fo werben fie fich in große Schaaren jufammenrotten, und ben 'Selles nen furchtbarer ale ben Barbaren werben 9)."

Daß

<sup>6)</sup> Isocn'AT. Or. ad Phil. Op. p. 101.

<sup>7)</sup> In bem Rriege mit ben Golbnern 240-237 v. Chr.

<sup>8)</sup> Isoca, ad Phil. Op. p. 106.

<sup>9)</sup> Man weiß aus Tenophons Rudzuge wie fie es ihren eignen Felbheren murben; gerade wie die Schweizer in Mavland.

Daf bie Seemacht in ben Mugen ber Gries den fast noch wichtiger als die landmacht murbe, ift bereits oben im voraus bemerft. Gie gelang: ten icon frub babin, ihre Rriegeschiffe von ihren Sandeleichiffen ju unterscheiden; wovon die Rolge mar, baff, ba jene bem Staat gebotten, Die Er: bauung und Ausruftung ber Flotten auch gans jur bffentlichen Angelegenheit marb. Um jeboch bas Seewefen ber Briechen, und bie Fortschritte bie Re Darin gemacht haben, richtig ju beurtheilen, barf man folgende Bemerfungen nicht aus ben Mu: gen laffen. Der Schauplag ihrer Thatigfeit mar und blieb ein febr befdrantter Schauplag, Das Megeifche und Jonifche Meer. Der Bug ber Athener gegen Spracus ift ber entferntefte, ber von einer griechischen Flotte aus bem Mutterlande unternommen worden ift; man weiß mit welchem Blude. Gelbft bas fcmarge Meer, wenn gleich ibren Sandelsschiffen offen, ward boch nicht leicht von ihren Triremen befahren, weil fie feine Ber: anlaffung bagu batten. Die Meere aber bie fie befuhren, maren mit Infeln befaet; nicht leicht tonnte es ihnen alfo an Landungsplagen und Safen fehlen; Die Seeguge waren niche viel mehr als Ueberfahrten. Ferner: Griechenland, befonders ber am meiften angebaute oftliche Theil, war tein holgreiches land; und wenn auch einige ber mefts liden

tichen Landschaften ober bes Imern 1) reicher daran maren, fo boten boch die Rluffe, Die nicht mehr als blofe Bergfluffe maren, wenig Bequemlichkeit jum Transport bes Bolges bar. Stadte welche Rlotten baueten, mußten baber bas Baubolg aus ber Ferne bolen; von Achen wiffen wir bestimmt 2), daß es bas Seinige aus Thra: cien jog. Die Roften mußten alfo febr groß fenn; nur bie reichen Stadte maren im Stande fe ju tragen; und es ergiebt fich alfo von felbft, Daß auch Daraus Befchrankungen berborgingen, welche bie Anftrengungen einzelner Staaten fur ihr Seewesen uns in einem außerordentlichen lichte ericheinen laffen. Endlich: Die Bemainung ber Rlotten batte nicht weniger ihre eigenthumlichen Schwierigkeiten. Sie bestand aus zwenerlen ten: ten: Seeleuten, und Soldaten. Die lettern ma: ren Burger und geborten ber Burgermilig an; aber jum Dienft anf ben Schiffen maren nach ben frubern Ginrichtungen Die Burger nicht verpflichtet. Dan nahm baju theils Sclaven, befonders jum Dienft ben ben Rubern; theile Fremde, Die man miethete. So foilbert es uns Ifocrates. "Bor: mals.

<sup>1)</sup> Bie Mearnanien und Arcabien,

<sup>2)</sup> THUCTD. IV, 108.

mals, sagt er 3), (in den bestern Zeiten Athens) wurden Fremde und Sclaven jur Besahung der Schiffe gebraucht; den Dienst aber unter den Wassen thaten die Bürger. Jeht sen es gerade umgekehrt; man treibe die Einheimischen in die Schiffe 4), hingegen die Soldaten senn Mieihinge." So mußte also auch die Bemainung der Flotten große Kosten verursachen; und auch besow ders ben diesen ist aus dem Peloponnesischen Kriege bekannt, wie Sparta nur durch seine Berzbindung mit den Persern, und die von daher geziogenen Hülfsgelder, sie zu tragen vermochte.

Diese Ursachen werden hinreichend senn, um fre Forderungen an bas Seewesen der Griechen ju beschränken. Indeß muffen auch hier die Zewten unterschieden werden.

Wir wissen sowohl aus homer als aus den Argonautendichtern, daß die Griechen bereits in den Heldenzeiten Schiffe hatten, welche selbst zu entferntern Fahrten ausgerüstet waren. Die selber her so gewöhnliche Freybeuteren mußte von selber zur Folge haben, daß Schiffe nicht bloß zum Trans:

<sup>5)</sup> Isocrat, de pace. Op. p. 169. Man f. Schuffen de Milit. Naut. II, 5.

<sup>4)</sup> Befondere bie Inquilinen. G. oben G. 346.

Transport, fondern auch jum Schlagen bestimmt und geschickt maren. Durch ben Rahmen ber tangen Schiffe werben biefe von ben altern runs ben, nur gur Berfchiffung ber Baaren bienenben, unterfcbieben; wiewohl bamit keineswegs gelengnet fenn foll, bag auch fie als Sandelsfchiffe ges braucht worden fenn. Das Gigenthumliche biefer Schiffe war, daß die Rnberer in ihnen in Giner Beibe fagen. In folden Beiten ber Unficherbeit ift die Befdwindiafeit eines Schiffes immer ber erfte Borgug; fen es jum Entfliehn oder gum Ungriff. Die verlangerte Beftalt ber Schiffe mußte diefe fowohl burch ihre Bauart, ale burch Die größere Bahl ber Ruderer beforbern; Die all: mablig von zwanzig bis auf funfzig und noch wohl darüber flieg. Daber die eigne Claffe von Schiffen, welche bavon ben Dahmen trug 5).

Aber bie eigentlich Epoche machende, und wie es scheint allein Epoche machende, Begerbenheit in ber Geschichte ber griechischen Schiffsibaufunft ift bie Erfindung der Triremen. Ihre Sigenthumlichkeit bestand darin, daß sie dren Reis hen

<sup>5).</sup> Die neurmounopoe. Man fede Scherren de varietate Nav. in Gronov. Thef. XI, p. 752.

ben Auperbante über einander hatten 6). Darz aus ging von selbst hervor, daß ihr Bau um vies les höher senn mußte, und wie sehr auch ben ihr nen Geschwindigkeit in Betracht kommen mochte, fo kam doch zusolge ihrer Bestimmung Starks und Festigkeit gewiß nicht weniger in Betracht. Aus Triremen aber bestand, wenigstens vor den Macedonischen Zeiten nachmals immer, wie ben uns aus den Linienschiffen vom zwenten und dritten Mange, die Hauptstärke der griechischen Flotten.

Bereits aus dem Ban der Triremen wurde man mit großer Wahrscheinlichkeit schließen können, daß erst mit ihrer Erfindung eine Seemacht im eigentlichen Sinn, (d. i. Geschwader nur zum Kriege bestimmt, und Eigenthum des Staats,) in den griechischen Städten zu entstehen anfing. Allein die classischen Stelle in Thuchdides 7), sest dies meines Erachtens außer Zweifel. "Als nach "der Abschaffung der königlichen Regierungen die "Städte reicher wurden, sing man an in Gries "Genland

<sup>6)</sup> Man f. Scheren de milit. naval. II, 2. So viel ich weiß wird dieser sonft so fehr bestrittene Punkt nicht mehr bezweifelt; wenn gleich über die Anordnung der Reihen noch immer Ungewißdeiten bleiben. Man vergleiche die Abbildungen und Erlauterungen im Antiskitä d' Ercolano T. V. am Ende.

<sup>7)</sup> THUCTO. I. c. 15.

"Herland Flotten zu erbauen, und mehr auf das "Deer zu sehen. Die Corinther aber waren die versten, welche die Schiffe nach unster jesigen Form umanderten; denn in Griechenland wurden in Corinth zuerst Triremen erbaut; auch war ves der Schiffsbaumeister Aminocles aus Corinth, der den Samiern vier (solche) Schiffe erbaute. Ses sind aber ungefähr drenhundert Jahre vor dem Ende dieses Kriegs 8), daß Aminocles zu "den Samiern kam. Das älteste Seetressen aber, "das wir kennen, war zwischen den Corinthern zund Corcyrdern; von da bis zu eben diesem Zeite punkt sind aber 260 Jahre 9)."

Dieses Zeugniß, (in meinen Augen wichtis ger als alle Machrichten späterer Grammatifer und Compilatoren,) zeigt uns, daß das siebente Jahre hundert vor dem Anfange unfrer Zeitrechnung dass jenige war, wo die Hellenischen Städte anfingen, sich Kriegsstotten zu halten. Wenn wir in den Untersuchungen über den Handel weiter aussühren, was schon oben 1) angedeutet ward, daß eben dieses

s) Um 700 v. Ehr.

<sup>9)</sup> Um 640 v. Chr.

<sup>1) 6.</sup> oben 6. 915.

dieses der Zeitraum ist, wo jene Saat hellenis scher Stadte von Asiens die zu Siciliens Kusten, erwärmt von der Sonne der Frenheit, im lebendigs sten und üppigsten Treiben war, so wird dadurch jener Bericht des großen Geschichtschreibers um vies les deutlicher. Zwar bestimmt er das Jahr nicht, in welchem die ersten Triremen in Corinth erbaut wurden; aber der ganze Zusammenhang lehrt doch wohl, daß die Ersindung im Zeitalter des Amis nocles noch neu war; und da erst 40 Jahre später die erste Seeschlacht zwischen Griechen geliezsert wurde, so versteht es sich wohl von selbst, daß sie erst damals anfingen Kriegsstotten zu halten.

Allein jugleich werben wir auch eingestehn, daß nach jenem ersten großen Schritt den die Schiffe bautunft gethan hatte, sie vor den Macedonischen Zeiten keine weitere große Fortschritte machte. Thuchdides sagt dieß ausbrücklich, wenn er bes merkt, die Corinther hatten damals den Schissen die Gestalt gegeben, welche sie noch in seinen Zeiten trugen. Auch ward der Bau der Triremen nichts weniger als sofort allgemein. Bis gegen die Zeiten der Perserkriege blieb der Gebrauch der Funfzigruderer und langen Schisse in den meisten Seestadten noch vorherrschend; die Spracuser und

Corentaer waren um biese Zeit biejenigen, die zu: erst ganze Flotten von Triremen hatten 2). Ab lerdings mogen an diesen auch manche Verbesserungen im Einzelnen gemacht worden senn; aber ba sie das Ganze nicht veränderten, so überlassen wir die Untersuchungen darüber, so wie über man des Andre was auf das Schiffswesen Veziehung hatte, billig dem Fleiße der Antiquare.

Rur über die Seetactik der Griechen semes und erlaubt, noch einige Bemerkungen hinzus zufügen. Ward sie mehr und früher ausgebildet als die der tandkriege? Und wenn es geschah, durch wen geschah es, und wie? Auch hier wird aber der teser nicht vergessen, daß nur von den Wor: Masedonischen Zeiten die Rede sen.

Schon aus dem Obigen erhelt allerdings, daß die Griechen weit mehr Veranlassung zu der Ausbildung ihrer Sees als ihrer Landtaetik hatten. Sie mußten afe, wie in den Perserkriegen, gegen eine weit überlegene Macht, nicht nur der Zahl sondern auch dem Werth nach, (man denke an die Phoenicischen Flotten,) kampfen. Von der Seemacht hing, auch nach errungenem Siege, die Sicherheit Griechenlands ab. Auf sie ward nach:

<sup>1)</sup> THUCTO. I, 14.

mals die Größe der ersten der Hellenischen Städte gegründet. Seetressen waren es, welche mehr als kandschlachten das Schicksal der Staaten berstimmten. Welche Umstände und Verhältnisse konnten der Entwickelung geoßer Talente günstiger sem? Wo sind wir zu größern Erwartungen ber rechtigt; zumal wenn wir die Listen der Ränner übersehen, denen Athen und Sparta die Führung ihrer Geschwader anvertrauten?

Wir komen aber die Geschichte der Seetactik erst da anheben, wo wir Beschreibungen von Sees schlachten haben. Die früheste, die wir besissen, ist die zwischen der Jonischen und der Persische Phonicischen Flotte, ben der Insel Lada vor Mis letus. Die Seemacht der Jonier war damals bes reits vollkommen ausgebildet; sie bestand aus nicht weniger als 350 Triremen, die der Phonicier betrug fast das Doppelte. Wir sinden in den Tazgen vor der Schlacht bereits eine künstliche Stellung. Die Abtheilungen der ersten Linie hatten Zwischenkamme, durch welche die der zwenten zum Angriss durchsahren könnten 2). Aber das Tressen seihe selbst ist nicht lehrreich, da es den Perssen

<sup>3)</sup> HEROD. VI, 12 etc. Aber auch hier ein Bepfpiel, wie wenig das Commando vermochte.

fern gelang die verbundete Flotte ichon im voraus in trennen.

Ben Eerres Buge gegen Griechenland marb Themistocles ber Rubm, ber Retter bes Bas terlandes auf dem Dleere geworben ju fenn. Aber man barf nicht vergeffen, baß er, zwar Befehls: haber ber Athener, boch nicht allgemeiner Befehlse baber ber Berbandeten mar. Er felber mar flug und gemäßigt genug diefen Doften bem Spartaner Enrobiades, wenigstens bem Rahmen nach, ju laf: fen 4). Aber bennoch mar Er es, ber, nicht burd Befehle, fondern burch Ueberrebung (und wer war barin Themistocles gleich?) bas Gange lentte. Zwenmal maag er fich mit der vielfach Aberlegenen Derfifchen Seemacht; bas erftemal ben Artemifium, bas anderemal ben Salamis. Benbemal aber find es nicht fowohl funftliche Bewegungen der Flotten, als die Wahl des Orts, wodurch er fich balf. Er vermied es im offenen Meere ber gewaltigen Perferflotte entgegen ju ges ben; wo es unmöglich gewesen fenn mochte, bas Ueberflugeln zu verhindern. Daber nahm er bie erfte Stellung ben bem nordlichen Gingang ber Meer:

a) Man febe für biefes und für bas folgende bie f intereffante Erzählung bep Hanon. 1. VIII, 2 occ.

mals die Größe der ersten der Hellenischen Städte gegründet. Seetressen waren es, welche mehr als kandschlachten das Schicksal der Staaten ber stimmten. Welche Umstände und Verhältnisser konnten der Entwickelung geoßer Talente günstiger sem? Wo sind wir zu größern Erwartungen ber rechtigt; zumal wenn wir die Listen der Ränner übersehen, denen Athen und Sparta die Führung ihrer Geschwader anvertrauten?

Wir komen aber die Geschichte der Seetactik erst da anheben, wo wir Beschreibungen von Sees schlachten haben. Die früheste, die wir besissen, ift die zwischen der Jonischen und der Persische Phonicischen Flotte, ben der Insel Lada vor Mis letus. Die Seemacht der Jonier war damals bes reits vollkommen ausgebildet; sie bestand aus nicht weniger als 350 Triremen, die der Phonicier betrug fast das Doppelte. Wir sinden in den Tazgen vor der Schlacht bereits eine kunstliche Stellung. Die Abtheilungen der ersten Linie hatten Zwischenkamme, durch welche die der zwenten zum Angriss durchsahren konnten 2). Aber das Tressen selbst ist nicht lehrreich, da es den Perssen

<sup>3)</sup> HEROD. VI, 12 etc. Aber auch hier ein Bepfpiel, wie wenig bas Commando vermochte.

fern gelang die verbundete Motte schon im voraus mu trennen.

Ben Terres Buge gegen Griechenland marb Themistocles ber Rubm, ber Retter bes Bas terlandes auf dem Dleere geworden ju fenn. Aber man barf nicht vergeffen, daß er, zwar Befehles haber der Athener, boch nicht allgemeiner Befehlse baber der Berbandeten mar. Er felber mar flug und gemäßigt genug diefen Doften bem Spartaner Enrybiades, wenigstens dem Rahmen nach, ju las fen 4). Aber bennoch mar Er es, ber, nicht durch Befehle, fondern durch Ueberredung (und wer war barin Themistocles gleich?) bas Bange lentte. Zwenmal maag er fich mit ber vielfach aberlegenen Derfifchen Seemacht; bas erftemal ben Artemifium, das anderemal ben Salamis. Benbemal aber find es nicht sowohl fünftliche Bewegungen der Flotten, als die Wahl des Orts, wodurch er fich balf. Er vermied es im offenen Meere ber gewaltigen Perferflotte entgegen ju ges ben; mo es unmöglich gewefen fenn mochte, bas Ueberflügeln zu verhindern. Daber nahm er bie erfte Stellung ben bem nordlichen Gingang ber Meers

a) Man febe für biefes und für bas folgende bie f instereffante Ergablung bey Hanon. 1. VIII, 2 etc.

Meerenge von Euboea 5), und jog sich nach den unentschiedenen Gesechten von Artemestum durch diese Meerenge nach dem Saronischen Meerbusen zurück; wo der Winkel zwischen der Insel Salas mis und Attica eine neue, noch sicherere, Station darbot. In einer solchen Stellung, wo man in geschlossener Reihe den Feind erwartet, vermag die Lactif nichts weiter; aber wer das Genauere der Erzählung ben Herodot-lieset, wird zweiselz hast werden, ob er mehr den richtigern Blick, oder die Klugheit und Gewandtheit des Hersührers bewundern soll!

Von den spatern Seetreffen bieses Kriegs hat uns die Geschichte mur allgemeine Rachrichten aufbewahrt. Die Siege über die Perfer wurden den Griechen zu leicht. Wo man anfängt den Feind zu verachten, wird die Kriegskunst schwerzlich große Fortschritte machen.

Ben dem Unfange des Peloponnesischen Kries ges haben wir die ausschhrliche Beschreibung des Treffens

<sup>5)</sup> Den sogenannten Curipus. Die Perfer ließen burch eine Abtheilung ihrer Flotte die Insel Euboea umschiffen, um ben sublichen Eingang zu versperren, und ben Grieden ben Ruckug abzuschneiden; allein ihr Geschwaber ward burch Sturm zu Grunde gerichtet. Hunop. L. &.

Exeffens zwischen ben Corinthern und Corcnraeen 6); nach welchem bende Theile ein Siegszeichen errichteten. Die Flotte der Cotinther bildete Gine Linie; die der Corcnraer hingegen war in dren Abtheilums gen gestellt. Aber der Geschichtschreiber bemerkt selbst, daß gar keine Evolutionen statt sanden; weil sogleich ein Handgemenge entstand, und nur einzelne Schiffe gegen einzelne sochten. Ueberhaupt giebt das was wir von der Flotte der Corcnraer lesen, keinen großen Begriff von ihrer Seetactif. In einem zweyten Seetreffen, gegen die Pelopons neser, benahmen sie sich noch ungeschickter; und wurden nur dadurch gerettet, daß die Division der Athener ihren Rückzug deckte 7).

Allerdings hatte sich aber um diese Zeit ben ben Griechen schon eine Seetactik ausgebildet, welche hauptsächlich in zwen Stücke, das Ums schiffen und das Durchschiffen 8), gesest ward. Das Erste hatte zum Zweck den Feind zu überstüsgeln, das Andere ihn zu durchbrochen. Um dieß zu hindern ward dagegen die andere Flotte in zwen Linien gestellt, bende mit Zwischenraumen, so daß die

<sup>6)</sup> THUCYD. I, 47 etc.

<sup>7)</sup> THUCYD. III, 77. 78.

περιπλείν υπό διευπλείν. ΤΗ UCED. VII, 56, ΧΕΠΟΡΕ.
 Η. Gr. I, Op. p. 446.

die Abtheilungen der zwenten Linie durch die Zwis schenraume der ersten vordringen, und diese zur rechten Zeit unterstüßen konnten. Diese Tactik war besonders in Athen ausgebildet worden; wo man auch eine andre Art des Angriffs der einzels nen Schiffe angenommen hatte; nicht mit dem Bordertheil, sondern schräg von der Seite; um durch Zerbrechung der Ruder das seindliche Schiff erst unbeweglich zu machen. In diesen Dingen waren die Athener nicht nur den Spartas nern, sondern selbst den Spracusern überlegen ?).

Die bepben letten Jahre bes Peloponnesischen Krieges waren vor allen durch Seeschlachten auszgezeichnet; unter benen aber nur die zwischen den Spartanern unter Callicratidas und den Athenern ben den Aeginussischen Inseln neben Lesbos tacsisch merkwärdig ist; indem sie uns das Bild jenet doppelten Stellung der Flotten giebt. Die Athenissische Flotte war auf dem rechten wie auf dem linzen Flügel in zwen kinien gestellt. Die auf jedem bestand aus zwen Abtheilungen jede von 15 Schissen; und ward in der zwenten linie von gleichen Atheilungen unterstüßt; das Mitteltressen ward durch Sine Linie gebildet. Diese Anordnung, sagt

<sup>9)</sup> Man febe die Beforeibung bes Gefechts bep Tuvond. 1. c.

Kenophon 1) war gemacht, damit die Flotte nicht durchbrochen werden konnte. Die Spartanische Flotte dagegen bildete Eine Linie; sowohl zum Umsegeln als zum Durchbrechen eingerichtet. Das Treffen ward hartnäckig, es dauerte lange bis den Athenern der Sieg ward, als Callicratidas sies, Sein Steuermann hatte ihm von der Schlacht, ben der großen Uebermacht der Athener, den Rückzug angerathen. "Sparta wird, menn ich falle, eben so gut bestehen" war seine Untwort;

Gine weitere Ausbildung hat allerdings die Geetactif der Alten in den Römisch: Carthagis schen Kriegen, und unter den Ptolemäern erhalten. Wenn man sie aber beurtheilen will, darf man zwen Dinge nicht vergessen. Einmal: Es hing viel weniger von den Winden ab,, als in der Sees tactif der Neuern: weil die Triremen weit mehr durch die Ruder als die Segel bewegt wurden. Zwentens: wo die Gefechte immer ganz in der Nahe, und Schiff gegen Schiff geliefert werden, tonnen die Bewegungen der Flotten weder so mans nigsaltig, noch so entscheidend werden, als wo die Schiffe in einer gewissen Entsernung bleiben, und während des Gesechts noch immersort maneuverirt wird.

Хенори, Ор. р. 446.

Jeerens Ibeen; Griechen I.

Die Manner in Griechenland auftraten, benen wir ben Rahmen von Staatsmannern im neuern Sinne des Worts beplegen. Denn erft damals mar es, als ben bem Rampf mit einem, an Dacht fchein: bar unendlich überlegenen Reinde, in welchem es Senn ober Dichtfenn galt, und ber Rath nicht weniger als die That entschied, ein boberes Ins tereffe des Staats auflebte, bas die beffern Repfe und hervorragenden Beifter befchaftigte; und auch nicht wieder erftarb noch fobalb erfterben tonnte. Denn unmittelbar aus biefem Rampf ging jene Ibee ber Worftebericaft von Griechenland bervor. Die ein einziger Staat erhielt und gegen fiebzig Sabre behauptete; und in melder er, wie bereits pben gezeigt ift 3), bie Grundlage feiner Große und feines Glanges fand. Dun entftand ein gang anderer Magfitab ber politifchen Geschäfte und Berhandlungen. Die ausmartigen Berhaltniffe wurden bie hauptfache; ihre lentung war es, welche die Manner an der Spige des Staats bez Schäftigte. Aber eben beshalb blieb ber Bir kungskreis diefer Manner auch nicht blos Achen beschrantt; er breitete fich gewiffermaßen über gang Griechenland aus.

Das Streben Diefer Manner ging babin, und mufte babin geben, in einer Burgergemeine fich geltend ju machen; in ber zwar einige Ungleiche heit burd bie Geburt berrichte, (benn gewiffe Ramillen, die Der Eupatriden, murben als bers vorragend, als eine Art von Abel angefeben, und bilbeten felbit eine politifche Parthen,) aber in ber Doch bie Beburt febr wenig über ben funftigen Einfing bestimmte. Es ift mabr, auch in Athen waren, etwa fo wie in England, in gewiffen gas milien, ober Claffen von Familien, auch gemiffe politifche Ideen und Grundfage berrichend; mon burch jene Aristocratische und Democratische Parthenen fich bilbeten, und unter mannigfaltigen-Bechfel erhielgen. Aber Die Gefchichte Athens Liefert bennoch ber Beweife genug, bag ber Gine fluß, beffen jemand in der Bemeine genoß, feines: meges von feiner Geburt abbing. Es gab bier wie in andern abnlichen Staaten zwen Mittel fich Diefen ju verschaffen; im Kriege burch bie That, im Frieden burch ben Rath. Aber mit bem Une terfchieb, bag in gemiffen Beiten ber friegerifche, Rubm vorherrichend mar; in andern auch ohne, ibn der Mann von Ginfluß fich bilden konnte. In. Den erften Zeiten, mabrend bes Rampfes mit ben Perfern, war ber Felbberr Staatsmann; - und wie konnte es anders fenn? Als aber die Bes schäfte . 256 4

fchafte bes Friedens wichtiger wurden, eröffnete fich für ben Mann von Geift auch ein anberer Weg fich gelfend ju machen. Aber bennoch bauerte lange in Athen, bis ber bloge Staatsmann fich beben konnte: lange blieb er noch mit bem Relbberen vereint; nur daß nun die Beiten tas men, wo ber erfte vor bem legtern bervorzutagen begann. Go werben wir alfo nicht mehr mifvers ftanben werben tonnen, wenn wir bie bren Reiten von einander unterfcheiben; Die erfte, wo' bet Staatsmann ben Felbheren, Die andere, wo ber Reloberr dem Staatsmann untergeordnet mar; mid bie britte, wo ber Staatsmann auch von bein Belbheren abgesondert banbelts Much ofine Ginen aussubrlichen Beweis, wirb es ber Lefer feiche wahrnehmen, baß bier jugleich ein gewiffes Bers baltniß mit ber fortschreitenden Cultur ber Ration ftatt finde; ber bloge Relbberr mag auch ben eis nem Barbaren : Bolle vorherrichen; allein ber Staatsmann, getrennt vom Relbberrn, findet erit Ben einer cultivirten Ration feinen Plag. aber jene Beitalter bestimmter ju bezeichnen, mag ed und erlaubt fenn, bas erfte bas bes Themis focles, bas andere bas bes Pericles, bas britte bas bes Demoftbenes zu nennen.

Bon bem erften Beitalter ift es leicht einzuses ben, bag in ibm ber Relbberr über bem Graatse mann Reben mußte. Es fam barauf an mit bem Schwerde in ber Sand ben Staat gu retten; abet es bedurfte ber Ginficht baju nicht weniger als bes Duthe. Themiftoeles felber mag als ber Res prafentant biefer Deriode angefeben werden. Bon ber Matur gewiß weit mehr zum Bolleführer als jum Relbberen bestimmt, lag es in ben Berbalte niffen und dem Beift feines Beitalters, baß er feis nen politifchen Ginfing auf feinen Relbberrnrubm grumben mußte. Done ben Perferfrieg und ohne Salamis wate er bas nicht geworben, was er Aber fcon als Felbherr ift er vielleicht Das volltenimenfte Mufter eines Burgeranführers Der meifiger burch Befehl, als burch Ueberrebung und Denichentunde wirft. Gein Bolf erkannte in ibm ben flugften Mann; er aber tannie wie tein Andrer fein Bolt, nicht blog bas Bange, konbern auch bie Ginzelnen. Daraus ging fein Biefen Bervor. "Er zeigte, fagt Thuendibes 4). .. am ftartften bie Rraft feines Benies; und ift abarum bor allen andern bewundernemurbig. "Durch feinen Berftand war er ber icharffte Be: "urtheiler jebes unerwarteten Borfalls; ohne mes . ,, Der

<sup>4)</sup> THUCTP, I. c. 158.

"ber vorher ober nachber fich barüber ju unters "richten; und ber richtigfte Borberfeber ber Bus "funft. Bas er unter ben Sanden batte, vers "fand er auszusühren; was ihm neu mar, richs "tig ju murbigen. Much ben bunteln Sachen "wußte er am besten ju fagen, was gu thun fen "und nicht ju thun fen, und überhaupt war er "ber erfte, an Rraft bes Beiftes, und Schnele" "ligfeit bes Entschluffes." Wohl bem Staat bem ein folder Mann ju Theil mard! Much in gros Ben Gefahren brancht er nicht zu verzagen! Wer Die Beschichte von Themistocies burchgebt, wird ibn weniger in feinen Beldenthaten als barin bes mundern, wie er den Duth feines Bolls aufe recht zu halten, und in bem entscheibenden Mugens blicke auch zu einem entscheidenden Schritte es zu bewegen mußte, ju bem Entschluß lieber die Schiffe besteigend feine Baterftadt ju verlaffen, als fic bem Perfischen Joch ju unterwerfen. Das tann nur ber an Beift über Alle bervorragende Mann! Allerdings waren biefe großen Talente mit einem Character gepaget, der feinesmege über ben Gis gennuß erhoben mar 1). Allein bas Intereffe bes Baterlandes wurde biefem nicht aufgeopfert. Um aber

<sup>3)</sup> Man sehe besonders die Erzählung von der Bestechung der griechischen Feldheren durch die Enboser; Hunovox. VIII. 5.

-aber die politische Lage von Themistocles ju beur: theilen, barf man nicht vergeffen, bag Er bes erfte in Athen mar, ber als Reuling, ohne Bes burt, fich emporichwang; und die Macht ber ebs len Gefchlechter brach 6). Go etwas wird nicht vergieben; und es ift nicht ju verwundern, wenn er, jugleich von Sparta verfolgt, ben innern und außern Reinden erlag. Aber als er bas unbante bare Athen verließ, mar fein Bert bier bereits pollendet. Er batte burch bie That es bemiefen, baß er bie Runft verftand, beren er fich rubmite, einen fleinen Staat groß jn machen. Die Unfs nahme, die er in Derfien fand, ehrt ibn nicht weniger als Artarerres; und wenn es gleich zweit felhaft bleibt, ob er burch einen fremmilligen Tob fich bem Dienft gegen fein Baterland entjog 7): fo ift es boch gewiß, baß er nichts that, bas fein nen Ruhm batte beflecken tonnen.

Benn

<sup>6)</sup> PLUTARCH. in Themist. Op. 1, p. 438.

<sup>7)</sup> Er starb, sagt Ehnepbides, an einer Krantheit. Einige fagen abet er sey freywillig an genommenem Gift gestorben, weil er nicht leiften konnte, was er bem Konige versprochen. Thuckd. I. 138. Bon der Sage, bie nachmals allgemein ward, daß er sich durch Ochsenblut getodetet habe, Plut. Op. I, p. 498. weiß Thucybides noch nichts. Die Erzählung ward also nachder weiter ausgesponsmen; Ehnepbides scheint den natürlichen Tod kaum ber aweiselt zu haben, da er so bestimmt spricht.

Benn Themistocles zeigte wie man in einem Staat wie Athen burd Talente fich beben tonnte, fo gab bagegen Aristibes ein Benfpiel mas ber Character vermag. Denn auf Diefen, auf Die Ueberzeugung von feiner Rechtlichkeit und Uneigem ungigleit, mar querft fein Ginfluß, und feine Theilnahme an Staategeschaften gegrundet; wies wohl auch bier ber Reldberrnruhm bingutommen mußte, es zu befestigen. Schon ben Marathon war Er es, ber als Giner ber gebn Relbberen ben Mittiabes unterftugte; und felbft groß genng bachte ibm ben Oberbefehl fatt feiner ju uberlaffen 8). Ben Platgege aber mar Er ber Berführer ber Arbener; und als durch biefen Sieg bie Frepheie Briechenlands gerettet mar, und nachber Athen als haupt des Bundes gegen bie Berfer feinen Principat grundete; fabrte Er, jum Schagmeiftet Griechenlands auf Berlangen ber Berbunbeten ernannt, die fcwerfte Mufgabe aus, die Bertheis lung ber jabrlichen Bentrage unter ihnen 9). Go verbauft

<sup>8)</sup> PLUTARCH. Op. I. p. 489.

<sup>9)</sup> Arifildes, fagt Plutard, stellte eine Untersuchung über das Gebiet und über die Eintunfte ber einzelnen Staaten an; und bestimmte barnach, gut allgemeinen Aufriedenheit, die Eribute. PLUTARCH. Op. II, p. 535. Aber auch schon vorher war es recht eigentlich sein Chasracter gewesen, ber Athen ben Principat verschafte. Deum

verdankt Athen ihm nicht viel weniger als dem Themistocles; sein Rebenbuhler von Jugend auf? Wenn politische und moralische Grundsabe eine Uebereinstimmung zwischen benden Mannern saft numöglich machten, (nur die Noth des Vaterlam des vermochte es auf eine Zeitlang;) so darf man nicht vergessen, daß Aristides, wenn auch wahrsscheinlich von keiner begüterten Familie 1), dem noch durch seine Herkunft den Eupatriden anger hörte.

Eimon, der Sohn des Miltiades, der britte den wir aus diesem ersten Zeitraum nennen mussen, macht gleichsam den Uebergang zu dem folgenden. Auch ben ihm steht der Feldherr über dem Staafssmann. Seine Politik hatte nur Ein Ziel, Ber keiegung der Perser als das Mittel zur Erhaltung der Einigkeit unter den Griechen. Dieß verfolgte er sein ganzes teben, von der Schlacht ben Satlamis, (er war der erfte gewesen, der das Ben; spiel gab die Stadt zu verlassen, und die Schiffe

W

Denn einen folden Borfteber wollten bie Berbunbeten baben, und forderten ihn felber jum Oberbefehl auf. PLUTARCH. II, p. 532. Er war damals mit Eimon gelde bert ber Atbener.

<sup>2)</sup> Bie ungemiß man barabet war, erhellt aus Prunanch.
III. p. 478-

ju besteigen 2)); bis tury vor dem rubmvollen Brieden, ben Er berbenführte, ohne noch feinen Abichluß zu erleben 3). Kaum icheint es baber, bag er an innern Angelegenheiten einen weitern Untheil genommen habe, als feine Lage ibn bagu ubthigte. Denn burch feine Berfunft ben Optis maten angeborend, und, ein Bogling bes Ariftis Des, mit diefem politifch gleichgefinnt, fuchte er nur die Bolfsgunft, in fo fern fie ibm nothig mar fic als Feldherr ju behaupten; ohne doch dem Loofe zu entgeben bas auch Themistocles und Aris ftides eraf. Allein fein friegerifcher Rubm vers Schaffte ihm eine baldige Rucklehr; und befestigte ibn in gleichem Daage mehr in feinem Plag, als er forthin fich vermehrte. Die Mittel aber, beren fich Cimon bediente, um die Gunft des Bolls fich zu erhalten, find es, welche, wie wir vorber bemerkten, ibn gleichsam in bie Mitte zwischen ben erften und zwenten Beitraum fellen. Geine Frengebigkeit befchrantte fich nicht bloß auf ein: gelne Burger; fondern bereits Er-fing an, burch offentliche Unlagen, meift auf feine Roften, Die

<sup>2)</sup> PLUTARCH. Op. III, p. 181.

<sup>3)</sup> Der Friede mit den Perfern 449 v. Chr. wo die Srieden die Bedingungen vorschrieben; wie sie Plutarch aus dem Boltsschluß uns erhalten hat. Op. III., p. 202.

Die Aufmertfamteit auf fich ju gieben. Satte Thes miftocles die Stabt und ben Diraceus befestigt; fo Ang er an fie ju verschonern. Mus ber Perfifchen Beute erbaute er ben einen Theil der Mauern ber Burg 4). Die sumpflige Gegend ihr gur Geis te 5) ließ er austrocknen und pflastern; er bereitete Plato und feiner Philosophie ibren Bohnfis vor. indem er die Academie (bisher ein barres Reld,) in einen lieblich bewäfferten Sann vermandelte; und ben Athenern ihren liebsten Bersammlungs, plat, ben Marte; indem er ibn mit Platanen bepflanzte 6). Bereits Er ftand in enger freunds Schaftlicher Werbindung mit Runftlern; befonders bem Mabler Polygnotus; beffen Runft und Das eriotismus die Athener Die Dahlerenen in Der beruhmteften ihrer offentlichen Sallen, einem ihrer Lieblingsorter, verbanften 7).

Mit Recht mag alfo Eimon schon der Bors laufer bes Pericles beißen; bessen Mahme uns bas zwente Zeitalter bezeichnet. Die Zeiten waren gekommen, wo neben ben Kunsten bes Kriegs auch

<sup>4)</sup> PLUTARCH. Op. III, p. 208.

<sup>5)</sup> al Almuai genannt.

<sup>6)</sup> PLUTARCH, L. C.

<sup>7)</sup> PLUTARCH. Op. 11, p. 178. Davon die Bunte, Toinidy, genannt. Sie sties an das Forum.

Die des Friedens ihren Plat fanden; wo auf eine, noch nie gesehene, Beise fast alle Zweige der Runft und Litteratur jugleich ihre schänsten und unverz welklichsten Bluthen entfalten sollten.

Unter folden Umftanden begreift es fich leiche. baf in einem Frenftaat, wo nur ber an bie Spife gelangte, und an der Spife fich erhielt, ber Die Achtung und die Bewunderung feiner Mitbur ger ju gewinnen und fu erhalten verftand, auch für ben Staatsmann gang neue Bedurfniffe ents ftanden, und gang andere Forberungen an ibn ac macht murben, als vorber. Der wechselseitige Ginfluß ber bervorragenden Manner auf ihr Beitals ter, und ihres Zeitalters wiederum auf fie, ift viels leicht eine ber intereffanteften Unterfuchungen, gu welchen die Geschichte den Stoff barbietet. Wenn man die einzelnen, balb fich naber liegenden, bald weiter von einander entfernten Beicpunkte überfiebt, in welchen bie großen Beranderungen einzelner Bolfer, und felbft eines großen Theils Menschheit, erfolgten, so wird man immer in ihr nen einzelne Danner erfcheinen feben, bie man gleichsam als die Darfteller des Zeitalters betrache ten mag; und nach benen es nicht felten Recht feinen Mahmen tragt. Gie tonnen fich als lerdings in einem gewiffen Grade aber ibr Beit alter

alter erheben; allein fie bleiben barum both niche minder die Gobne der Zeit; und eine Geschichte ber Menfcheit, bloß an biefe bervorragenden Geis Ater gefnupft, mare vielleicht am Ende die treufte Die fich geben lagt. Wer herrmum und Caefar. wer Gregor, wer luther und Friedrich treu bars ftellt, bat auch in feinen Sauptumriffen ihr Beite alter geschilbert. Das mas man Erhebung über bas Beitalter nennt, ift gewöhnlich nur bas richs rige Auffaffen bes Zeitalters in allen feinen Begiebungen; und daraus bervorgebendes, biefer Unficht gemages, Sandeln. Darin liegt eigentlich bas Gebeimniß der großen Manner; bas fie Miemand zu verrathen fabig find, weil fie Miemand ihren Tiefblick, ober vielleicht in man: chen Sallen vielmehr ibre Uhnungen, mittheilen Fonnen. Wer bas Zeitalter des Pericles nennen bort, knupfe baran fofort eine Reibe großer und Schoner Ideen; wer tiefer in die Kenninig besfels ben eindringt, findet frenlich bald, daß bier tein reines Ideal vorhanden war; allein bas Große und Edle bleibt barum doch nicht minder mabr. Den blogen Burger eines Frenftaats zu erblicken ber fein Bolt, und burch basfelbe bie gebilbete Menfcheit überhaupt, auf eine bobere Stuffe bebt, ift ein Schauspiel, das die Geschichte nur noch ein einzigesmal, unter abnlichen Umftanden, in **E** 5. 12 Larenzo Beeren's Ibeen; Griechen I.

Die des Friedens ihren Plat fanden; wo auf eine, noch nie gesehene, Beise fast alle Zweige der Runkt und Litteratur jugleich ihre schönsten und unverwelllichsten Bluthen entfalten sollten.

Unter folden Umftanden begreift es fich leiche. baf in einem Frenftaat, wo nur ber an bie Spike gelangte, und an ber Spike fich erhielt, ber Die Achtung und die Bewunderung feiner Mitbur ger ju gewinnen und fu erhalten verftand, auch fur ben Staatsmann gang neue Bedurfniffe ents ftanden, und gang andere Forberungen an ibn ge Der wechselseitige macht murben, als vorber. Ginfluß ber bervorragenden Manner auf ihr Beitals ter, und ihres Zeitalters wiederum auf fie, ift viele leicht eine ber intereffanteften Untersuchungen, gu welchen die Geschichte ben Stoff barbietet. Wenn man die einzelnen, bald fich naber liegenden, bald meiter von einander entfernten Beiepuntte überfiebt. in welchen bie großen Beranberungen einzelner Bolfer, und felbft eines großen Theils ber Menschheit, erfolgten, so wird man immer in ibe nen einzelne Danner erfcheinen feben, bie man aleichsam als die Darfteller bes Zeitalters betrache ten mag; und nach benen es nicht felten mit Recht feinen Rahmen tragt. Gie konnen fich als lerdings in einem gemiffen Grade über ihr Beite

alter erheben; allein fie bleiben barum both nicht minder bie Gobue ber Beir; und eine Gefchichte ber Menfcheit, bloß an diefe bervorragenden Geis Ater gefnupft, ware vielleicht am Ende die treufte Die fich geben laft. Wer herrmumt und Caefar, wer Gregor, wer luther und Friedrich treu bar: ftellt, bat auch in feinen Sauptumriffen ibr Beite alter geschildert. Das mas man Erhebung über bas Zeitalter nennt, ift gewohnlich nur bas rich: rige Auffaffen bes Zeitalters in allen feinen Begiebungen; und baraus hervorgebendes, biefer Unficht gemaßes, Sandeln. Darin liegt eigentlich bas Gebeimniß ber großen Manner; bas fie Diemand zu verrathen fabig find, weil fie Miemand ihren Tiefblick, oder vielleicht in man: chen Fallen vielmehr ibre Uhnungen, mittheilen Fonnen. Wer das Zeitalter des Pericles nennen bort, fnupfe daran fofort eine Reibe großer und Schoner Ideen; wer tiefer in die Kennenig besfels ben eindringt, findet frenlich bald, baß bier tein reines Ideal vorhanden war; allein das Große und Edle bleibt barum doch nicht minder mabr. Den bloffen Burger eines Frenftaats zu erblicken ber fein Bolt, und durch basselbe die gebilbete Menschheit überhaupt, auf eine bobere Stuffe bebt, ift' ein Schauspiel, bas die Geschichte nur noch ein einzigesmal, unter abnlichen Umftanden, in E c Larenzo Beeren's Ibeen; Griechen I.

Die des Friedens ihren Plat fanden; wo auf eine, noch nie gesehene, Beise fast alle Zweige der Aunst und Litteratur jugleich ihre schaften und unverwelllichsten Blathen entfalten sollten.

Unter folden Umftanden begreift es fich leiche. baß in einem Frenstaat, wo nur ber an bie Spike gelangte, und an ber Spike fich erhielt, ber Die Achtung und die Bewunderung feiner Mitbur ger ju geminnen und ju erhalten verftand, que fur ben Staatsmann gang neue Bedurfniffe ents ftanden, und gang andere Forberungen an ibn at macht murden, als vorber. Der mechfelfeitige Ginfluß der bervorragenden Manner auf ihr Beitals ter, und ihres Zeitalters wiederum auf fie, ift viels leicht eine ber intereffanteften Untersuchungen, welchen die Geschichte den Stoff Darbietet. Wenn man die einzelnen, bald fich naber liegenden, bald weiter von einander entfernten Beiepuntte überfiebt, in welchen bie großen Beranderungen einzelner Bolfer, und felbst eines großen Theils Menschheit, erfolgten, so wird man immer in ibe nen einzelne Danner ericheinen feben, Die man gleichsam als die Darfteller bes Zeitalters betrache ten mag; und nach benen es nicht felten mit Recht seinen Rahmen tragt. Gie tonnen fich als lerdings in einem gemiffen Grabe aber ibr Beite after

alter erheben; allein fie bleiben barum boch niche minder bie Gobne ber Beir; und eine Gefchichte ber Menfcheit, bloß an biefe bervorragenden Beis Ater gefnupft, mare vielleicht am Ende bie treufte Die fich geben lagt. Wer herrmamt und Caefar. wer Gregor, wer luther und Friedrich treu bar: ftellt, bat auch in feinen Sauptumriffen ihr Beite alter gefchilbert. Das was man Erhebung über Das Zeitalter nennt, ift gewöhnlich nur bas rich: rige Auffaffen bes Zeitalters in allen feinen Begiebungen; und baraus bervorgebendes, biefer Unficht gemages, Sandeln. Darin liegt eigentlich bas Gebeimniß ber großen Manner; bas fie Diemand zu verrathen fabig find, weil fie Miemand ihren Tiefblick, oder vielleicht in man: chen Gallen vielmehr ihre Uhnungen, mittheilen tonnen. Wer bas Beitalter des Pericles nennen bort, fnupft baran fofort eine Reibe großer und Schoner Ideen; wer tiefer in die Kenninig Desfels ben eindringt, findet frenlich bald, daß bier tein reines Ideal vorhanden war; allein das Große und Edle bleibt barum doch nicht minder mabr. Den blogen Burger eines Frenftaats zu erblicken ber fein Bolt, und burch basfelbe bie gebilbete Menfcheit überhaupt, auf eine bobere Stuffe bebt, ift ein Schauspiel, das die Geschichte nur noch ein einzigesmal, unter abnlichen Umftanden, in Œ Ç Larrnzo Beeren's Ideen; Griechen I.

gen; aber fofort nach der Libation 3) fand er aus Aber auch in ber Wolfeversammlung erfcbien er nicht immer; fonbern nur ben wichtigen Belearn beiten; fleine Sochen ließ er durch Bertraute und Redner betreibeni" Go ftellte Pericles bas Mufter eines Staatsmanns bar, wie Griechenfand ihn noch nicht gefehen hatte; und ihn auch nicht wieber erblickte. Geine Befchichte lebrt; baß auch er unter bem Getreibe ber Parthenm groß murbe; die er bennoch endfich alle niederschlig: und wir burfen uns baber nicht wundern : wenn fein Zeitalter nicht einftimmig über ibn urtbeilte. Wie rieben fich auch nicht schon an ibm, wie man aus Plutard fieht 4), die Komifer !: Aber Gine Stimme fat er fur fich gewonnen, die allein alle andren aufwiegty die des Thuendides... "Go lange er bem Staat im Frieden vorftanb, fagt bet Befdichtschreiber 1). geschah es mit Dagigung; er bielt ibn aufrecht; ja er ward amigroften um ter ibm. Wie ber Krieg begann, zeigte er auch THE SECTION AND ADDRESS OF A birr.

<sup>3)</sup> Alfo bepm Anfang der Mahlzeit. Mich binkt biet fleinen gige zeichnen ben Mann, ber fich nie etwas ber gab. Giebt es ein Ehrfurcht gebietenberes Bild als das des großen Staatsmanns, der ganz seinem hohen Berufe, mud seiner wardig debekb) fit fich nut Angenbifde abris bestilt? 1116 gal co 2012

<sup>4)</sup> Bie 3. B. Op. II, p. 892, g. 11 .qu .a.

<sup>5)</sup> THUCKD. II, c. 56£

bier, bag er feine Rraft richtig berechnet batte. Da er, an Burbe und Rlugbeit ber erfte, über allen Berbacht ber Bestechlichfeit erhaben mar; for lenfte et bas Bolf mit großer Frenheit! unb ward nicht, fowohl von ihm geleicet, 'als ier es leitete: weil er ibm nicht nach dem Munde rebete; fondern mit; Burbe, und felbft mit Beftigfeit ibmwiderfprach. Wollte es etwas ungeitig thun, fo wußte er es zu bandigen; wollte es obne Grund ben Duth finten laffen, mußte er ibn wieber aufs zurichten. Go mar es bem Dabmen nach eine Berrichaft bes Boles; ber Gache nach bie Berre fchaft bes erften Mannes." Die Characteriftit eines folden Deifters bedarf feiner Bufage; mur' bas burfen wir aber nicht nuberuhrt laffen, bag' auch ben einem Pericles ber Felbherr nicht über bem' Staatsmann vergeffen murbe. Sobe Borficht, nichts ohne die größte Wahrscheinlichkeit bes Ere' folgs ju unternehmen, fcheint bier feine Regel gemes fen qu fenn; und fo groß mar auch bier bas qui ibm gefaßte Butramen, daß er in den letten funf? gefin Jahren, mo er allein bie Lenkung ber Uns gelegenheiten batte, ununterbrochen in Diefer Stelle geblieben zu femr fcheint 6).

100

<sup>6)</sup> Remlich feit dem Siege über seinen Segner, ben altern Ehucpbibes, ben die Optimatenparthep unterftuhte. Pru-TARCH. Op. II, p. 626. 627.

Ben aller gerechten Bewunderung, bie wir bem Pericles gollen, burfen wir aber auch nicht vergeffen, daß die Beitumftande ibn beganftigten. Gin Mann wie Er vermag viel, weil ber Staat Dem er vorsteht im Aufbluben ift; und in bem Bolte felbft fich Unlagen und Krafte entwickeln, Die er nur muß ju nugen verftebn. Pericles fels ber batte feine Rolle nicht jum zwentenmat fpielen tonnen, wie viel weniger bie, welche feine Dach: folger wurden. Die Befchichte bat unter biefen nur Ginen ju nennen; ben wir ermabnen muffen, weil er auch in einem gewiffen Gim nicht bloß Athen, fonbern Griechenland angeborte, Aleis biabes. Das Zeitalter, in bem er auftritt, ift burdaus friegerifd; bauptfachlich burch feine Go mußte also ftenlich ben ihm bet Feldherr über bem Staatsmann fteben. Aber bem noch tann man mit Buverficht fagen, bag er auch in beffern Beiten fein Pericles geworden mare; wie febr auch Geburt, Salente und Bermogen, ibn gu einer abnlichen Rolle zu bestimmen ichienen. De ricles fab in Allem erft ben Staat, und bann fic. Alcibiades in Allem erft fich und bann ben Staat. Bebarf es mehr um ihn als Staatsmann ju wur bigen? Gitelfeit war die Grundlage feines Char racters. Go fchilbert ibn berfelbe große Befchicht fcreiber, ber uns Pericles mabite. 4 Obwobl Alcie

Meibiabes, fagt er 7), an Reichthum und Uns feben unter feinen Mitburgern bervorragte, maren feine Bunfche boch immer größer als fein Bermogen: befonbers um Prachtroffe ju balten, und andern Aufwand ju treiben; welches nicht mehig bagu bengetragen bat, nachmals ben Staat ber Athener ju fturgen." Seine Gefchichte ift gu befannt, als bag es nothig mare, Beweise bafur im Gingelnen ju fabren; fie ift vom Anfang bis zum Enbe ber Beleg baju.

In allen bieber ermabnten Dlannern faben wir ben Staatsmann mit bem Felbberen vereinigt; mochte nun ber legte vor bem erftern, ober ber erftere por bem legtern bervorragen. Wodurch ward aber bie gangliche Trennung benber berbens geführt; wie wir in ber britten Beit, die wir nach Demoftbenes nannten, fie erblicken? Der Mahme allein fagt uns ichon flar genug, baß in ber Berrichaft ber Berebfamteit biefer Grund 24 fuchen fenn; aber es bleibt bie Frage gu beante worten, weshalb und wodurch die Beredfamteit erft fo fpat biefe herrschaft in der Politif fich ers rungen babe?

23on

<sup>7)</sup> THUCKD, VI, 15

Ben aller gerechten Bewimberung, bie wir bem Pericles gollen, burfen wir aber auch nicht vergeffen, daß bie Zeitumftande ibn begunftigten. Gin Mann wie Er vermag viel, weil ber Staat bem er vorsteht im Aufbidben ift; und in bem Bolte felbft fich Unlagen und Rrafte emwickeln, Die er nur muß zu nugen verftebn. Dericles fels ber batte feine Rolle nicht jum zwentenmat fpieten konnen, wie viel weniger bie, welche feine Rach: folger murben. Die Gefchichte bat unter Diefen nur Ginen ju nennen; ben wir ermabnen muffen, weil er auch in einem gemiffen Simm nicht blog Athen, fonbern Griechenland angeborte, MIcis biabes. Das Beitalter, in bem er auftritt, ift Durchaus friegerifch; bauptfachlich burch feine Schuld. Go mußte also ftenlich ben ihm ber Reldberr über bem Staatsmann fteben. Aber bens noch tann man mit Buverficht fagen, bag er auch in beffern Beiten fein Pericles geworden mare; wie febr auch Geburt, Salente und Bermogen, ibn gu einer abnlichen Rolle zu bestimmen ichienen. ricles fab in Allem erft ben Staat, und bann fic. Alcibiades in Allem erft fich und bann ben Staat. Bedarf es mehr um ibn als Staatsmann ju wur: bigen? Gitelfeit mar die Grundlage feines Char racters. Go fchilbert ibn berfelbe große Gefchicht foreiber, ber uns Vericles mabite. 44Dbwobl Micis

Aleibiabes, fagt er 7), an Reichthum und Uns feben unter feinen Ditburgern bervorragte, fo waren feine Banfche boch immer größer als fein Bermogen; befonbers um Prachtroffe ju halten, und andern Aufwand ju treiben; welches nicht wehig baju bengetragen bat, nachmals ben Staat ber Athener ju fturgen." Seine Gefchichte ift gu befannt, als bag es nothig mare, Beweise bafur im Gingelnen ju fihren; fie ift vom Anfang bis zum Ende ber Beleg baju.

In allen bieber ermabnten Dlannern faben wir ben Staatsmann mit bem Felbheren vereinigt; mochte nun ber legte vor bem erftern, ober ber erftere vor bem legtem bervortagen. Wodurch ward aber bie gangliche Trennung benber berbengefabrt; wie wir in ber britten Beit, die wir nach Demoftbenes nannten, fie erblicken? Mabme allein fagt uns ichon flar genug, baß in ber Berrichaft ber Berebfamfeit biefer Grund an fuchen fenn; aber es bleibt bie Frage gu beants worten, weshalb und wedurch bie Beredfamteit erft fo fpat biefe herrichaft in ber Politif fich errungen babe?

Bon

Bon Themistocles und Ariffides lefen wie nicht, daß fie durch Runft gebildete Redner mas ren. Daß vielmehr unter ben practischen Staats mannern diefer Rubm querft dem Dericles gebührte, wird nicht bezweifelt; wenn es auch ungewiß ift, ob er icon des Unterrichts der damals emftebens ben lebrer ber Beredsamteit genoß ?). Aber wenn auch die Reden des Pericles Sumfwerte mas ren: fo maren fie es boch fcmerlich in bem. Sinn, wie die des Demofthenes und seiner Zeits aenoffen. Da Pericles nichts gefchrieben binters ließ; fo muß es zweifelhaft bleiben, ob er feine Reben überhaupt wortlich ausarbeitete. Umftand, den uns Phitarch aufbehalten hat, Scheine bieß febr ungewiß ju machen. "Er pflege te, fagt ber Biograph 9), wenn er offentlich reben wollte, vorber immer die Gotter anzurufen, daß ihm kein Wore wiber feinen Willen entfallen mochte'.

<sup>8)</sup> Rach Plutanch. I. p. 594. war zwar der Sophist Das mon sein Lehrer; aber wie es scheint meht sein politischer Rathgeber, als eigentlicher Lehrer in der Rede-tunft. Er bediente sich, sagt Plutarch, des Borwandes ibn in der Musik zu unterrichten. Gorgias von Leontium, der sonst gewöhnlich die Reihe der Sophisten ersöffnet., kann schwerlich schon sein Lehrer gewesen seyn. Man sehe das Fragment aus den Schol. ad. Hermog. ap. Raiske Or. Gr. VIII, p. 195.

<sup>9)</sup> PLUT. O. II, p. 604 :

modte, welches nicht zur Sache gebore." Scheint bieß nicht angudeuten, daß er feine Reben teie neswegs genau niebergefchrieben, und aus bem' Bedachtniß hergefagt; fonbern bag er vielmebr Manches ber frenen Musführung überlaffen babe ? Die Rebe, welche ihm Thuendides in ben Mund fegt 1), ift frenlich bas Wert bes Beschichtschreis bers: aber ans ihr fo wie aus andern abnlichen Reben ben ibm tonnen wir doch ben Zuftand ber Staats Beredfamfeit vor und jur Beit Des Delos ponnefifchen Rriegs unftreitig am zuverlaffigften beurtheilen; ba fie nicht anders als im Befchmack und nach ber Sitte ber Zeit geschrieben fenn tonnen. Wie verschieden ift aber biefer noch von Dem in dem Zeitalter des Demoftbenes? Wie viel' weniger tonnen biefe Reben, wie groß auch ubris gens ihr Werth ift, als rednerifche Runftwerte betrachtet werden? Wir finden noch wenig ober nichte in ihnen von einem funftlichen Plan. Chen fo wenig von jener rednerifchen Musführung; und ben Runftgriffen, burch welche jene fpatern Rebe ner auf ihre Buborer wirken. Wir bewundern in ihnen mit Recht die Rraft ber einzelnen Bebans fen, fo wie einzelne Wenbungen und Musbrude. Aber eben fo unwidersprechlich icheinen fie auch ju bewei:

<sup>1)</sup> TRUCED. II, c. 60.

redner gewesen; wo ließe sich ihre Erscheinung im: Allgemeinen leichter erklaren? Wo war es nachrelicher, daß der practische Staatsmann immer mehr. Nedner wurde, und also jene driete Zeit von selbst erscheinen mußte, wo auch der bloße Redner, ohne zugleich Feldherr zu: senn, die Staatsgesschäfte leiten konnte?

Aber wenn man die practifche Musbilbung ber griechischen Beredfomteit, (benn nur von biefer, nicht von ihrer Theorie, ift bier die Rede) verfolgt, fo gerath man leicht auf die Bemerkung, Die noch eine genauere Erorterung verdient: bag in Diefem legten Zeitraum eint viel engere Berbindung gwis, ichen ber gerichtlichen und ber Staatsberebfams feit Statt fand, als vormals. Jene Manner welche in ben frubern Zeiten an ber Spige bes, Staats ftanden, ein Pericles, Alcibiades u. a. gelangten babin nicht auf ber Laufbabn ber Gachs malter. Wenn fie auch vielleicht in einzelnen Sale len, wie Pericles ben Cimon 3), als Unflager in Staatsproceffen auftraten, fo machten fie boch aus ber gerichtlichen Beredfamteit tein Gewerbe, wie Die Redner im Zeitalter bes Demosthenes. Go entsteht alfo bie fur die Geschichte ber practifchen **VolitiE** 

<sup>3)</sup> Plutanon. Op. I, p. 610. Und felbft damals, wie der Schriftfteller bemertt, mehr bem Schein nach ale ernftlich.

Politik fomohl gis ber Berebfameitz gleich wiche tige Frage: Mann wirden bie Sachwalter in Briechenland Staatsmäntnes inde wie owurden fieben?

and the first companies of the first 13 Bere ich nicht, so ift es nicht ischwer gu erweisen, bag biefes mabrend, und burch ben Peloponnesischen Rrieg geschab. Der Beg, ber Ge dabin bringen tonnte, ift aus bem mas bereits oben über bas Berichtemefen gefagt, ift 4), flar, Die Staatsproceffe maren es, Die babin fabrten. Diefe fingen aber erft an mabrent und jundcht nach diefem Rriege recht baufig gut wenden. Sie tonngen es nicht eber, (wenn gleich einzelne auch figher workommen ,) als bis ber Fagrionsgeift jene unguerottbaren Burgeln gefchlagen batte, ber ihr nen beffandige Mabrung gab. Bon ben uns bes tannten Rednern iff Untiphon ber frubeffe, bes bier gengnnt werden muß. Das Bifo , bas uns Thuespipes von ibm entwirft, geige uns ben Manny ber, eigentlich Sachwalter, bennoch ges gen: feine Reigung in Staatsgeschafte hereinger Logen mard; und beshalb gulete feinen eignen Kopf wentheidigen mußte 5). Bon feinen Beitgenoffen, Undocides und Enfias, mard ber erfte mabre Low mire of the wall on are w fcheinlich

<sup>- 1</sup> Sent ten Suggin and Control of the Art

<sup>5)</sup> Taucro, VIII, c. 68.

redner gewesen; wo ließe sich ihre Erscheinung im: Allgemeinen leichter erklaren? Wo war es nathre licher, daß der practische, Staatsmann immer mehe Redner wurde, und also jene driete Zeit von selbst erscheinen mußte, wo auch der bloße Nedner, ohne zugleich Feldberr zu: senn, die Staatsgesschäfte leiten konnte?

Aben wenn man die practische Ausbildung ber griechischen Beredfomteit, (benn nur von diefer, nicht von ihrer Theorie, ift bier Die Rede) verfolgt, so gerath man leicht auf die Bemerkung, Die noch eine genauere Erorterung verdient: daß in Diefem legten Zeitraum eint viel engere Berbindung gwie, fchen ber gerichtlichen und ber Staatsberebfams feit Statt fand, als vormale. Jene Manner, welche in den frubern Beiten an der Spige bes. Staats fanden, ein Pericles, Alcibiades u. a. gelangten babin nicht auf ber Laufbahn ber Gachs malter. Wenn fie auch vielleicht in einzelnen Rale Ien. wie Dericles ben Cimon 3), als Unflager in Staatsproceffen auftraten, fo machten fie boch aus ber gerichtlichen Beredfamfeit fein Gewerbe, wie Die Redner im Zeitalter des Demosthenes. Go entsteht alfo die fur die Geschichte der practifchen Politik

<sup>3)</sup> Protancia. Op. I, p. 610. Und felbft damals, wie der Schriftfeller bemerkt, mehr bem Schein nach als ernftlich.

Politik fommhi gis ber Berebfamerit; gleich wicht tige Frage: Mann wirden bie Sachwalter in Griechenland Scaatsmänters unde wie emurben fie 288

the first of the contract of t 13 matere ich nicht, fo sift es nicht isichwer zu erweisen, bag biefes mabrend, und burch ben Peloponnesischen Rrieg geschah. Der Beg, ber fe dabin bringen fonnte, ift aus bem mas bereits oben, über bas; Berichtemefen gefagt ift 4), flar, Die Graatsprocesse, maren es, Die Dabin führten. Diese fingen aber erft an malkend und jungche nach biefem Aniege recht baufig gin wenden. Sie tonnten es nicht eber, (wenn gleich einzelne auch fruber workommen,) als bis ben Zagrionsgeift jene ungusrottbaren Burgeln gefchlagen batte, ber ihr nen beffandige Dabrung gab. Bon ben uns bes Launten Rednern jift Untiphon ber fpubeffe, be bier gengnnt werben muß. Das Bifo, bas uns Thuephibes von ihm entwirft, zeige uns ben Many der, eigentlich Sachwalter, bennoch gez geninfeine Reigung in Staatsgeschafte bereinges gogen mard; und beshalb zulete feinen eignen Kopf wentheidigen mußte 5). Bon feinen Zeitgenoffen, Undocides und Enfias, mard ber erfte mabrs of command the with fcheinlich

<sup>-4)</sup> G. 45 en S. 1835.

<sup>5)</sup> TRUCTO, VIII, c. 68.

fcoinlich nur burch feinen anrubigen Geift unb feine Sitteniefigleit verbindert 4), bag er nicht dauernd eine große politische Rolle spielen Connte. Sein Begner Enfias mar, wie feine noch ubris gen Reben zeigen, gang Sachwalter; aber fie find meift in folden Gachen gehalten, welche man in Affen ju ben offentlichen Rechesbanbeln gablie! Die gerichtliche Berebfamteit flieg aber naturlich immer mehr in Unfeben, je mehr bie Rechtsfachen Ach nicht bloß vervielfaltigten, fonbern auch wich eiger murben. Go murbe aber auch, ben biefer Bervielfaltigung ber Staatsproceffe, bem Gathe watter immer niebr ber Beg jubber Theilnahme un Graatsgeschaften gebabnt; und bie Begriffe' von Rednern und Staatsmannern murden von felbft ungertrennlich. Mirgend zeigt fich biefes mehr als in ben, fur biefe Begenftanbe oft fo lebeteichen, Schriften bes Sfocrates. Er; ber eigentlich nur tefrer ber Beredfamtelt mar, (ba et felbet öffentlicht ju fprechen ju' furchtfam fich fublte) betrachtet fich felbft nicht weniger als Lebret ber Staatstunft; mib ba er in Staatsfachen nitht. fprad, fo fdrieb er baruber 7). Debrere feiner ឌ្ឋមាល់ ដ

162 500

396 600 x 133

Man sehe Hauermann de Andocide ap. Reisn. Vol. VIII. p. 535.

<sup>7)</sup> Man febe befonders bie Einleitung In bem Panarienatous, O. p. 234 etc.

Auffaße gehören in jene Classe von Dentschriften, wie wir sie nennen; welche er selbst an Fürsten und Könige richtete; ungeachtet, wie et sagt, seine Freunde ihn gewarnt hatten, wie ges fährlich diese Art der Schriftselleren für ihn wers den könnte 3). Sie haben frenlich nicht mehr ges wirkt, als solche Schriften in den meisten Fällen ohne personliche Verbindungen zu wirken pflegen; allein der große Antheil, den er an der Vildung so vieler Staatsmanner und Redner durch seinen Unterricht hatte, wird ihm nicht streitig ger macht 3).

Richts ware überflussiger, als noch der tobs
redner des Meisters werden zu wollen, den schon
lange die Uebereinstimmung der Jahrhunderte für
den ersten erklärte; den selbst der einzige, den das
Alterthum ihm an die Seite sehte, so treffend, und
gleich ruhmvoll für Bende, gewürdigt hat 1).
Richt von Demosthenes dem Redner, sondern
von Demosthenes dem Staatsmann soll hier die

<sup>8)</sup> Orat. ad. Phil. Op. p. 85.

<sup>9)</sup> Cic. Brut. c. 8. Ifocraies, cuius domus cunctae Graeciae quafi Indus quidam patuit, atque officina dicendi; magnus orator et perfectus magifier.

<sup>1)</sup> Cicrao in Bauto c. 9.

Rebe fenn :- und auch von Diefem nur, in fo fern Der Menfch. ber Medner-und ber Staatsmann ben ibm auf das engfte verginigt maren. Aus dem Innerften feines Gemuthe ging feine Politif bervor; biefen feis nen Gofühlen und feiner Hebergengung bleibt eritren, groß allem Wechsel ber Werhaltniffe, troß allen brobenden Gefahren! Daburch ward er eigentlich ber gewaltigfte ber Rebner; weil tein Capituliven mit feiner Ueberzeugung; fein halbes Rachgeben; meil überhaupt keine Spur von Schwache ie ben ibm fichthar ift. Dieß ift der mabre Rern feinter Runft; alles Uebrige nur bie Schale. Wie bod ragt er bier über Cicero bervor! Aber wer bat auch barter wie Er fur biefe feine Große gebust? Unter allen politischen Characteren ift Demofthenes Der bochfte und reinfte 2) eragifche Character, ben Die Gefchichte fennt. Wenn man, noch ces Schuttert von jener gewaltigen Rraft feiner Borge, fein Leben im Plutarch burchgebt; wenn man fich gang in feine Beiten, in feine Lage verfett; fo wird man gu, einer Theilnahme bingeriffen, wie fcmerlich ber Selb einer Epopoe ober eines Trauers

<sup>2)</sup> Berläftert ward er natürlich wie tein andrer. Und hoch fonnten fie nichts auf ihn bringen als sein Stillschweigen bep ber Sache bes Harpalus, (man f. unten;) und daß er im Perfischen Solbe stehe; damals die gewöhnliche Berleumdung derer, die nicht philippisiten. Hatten sie beweisen können, wurden, sie wohl geschwiegen haben?

Trauerfpiels, fle bervorzubringen vermaa. Won feinem erften Muftritt bis ju bem Mugenblick. mo er im Tempel bas Gift nimmt, feben wir ibn im Rampf mit einem Schickfale, bas fast graufam feiner zu fpotten fcheint. Wiederholt mirft es ibn mieber, aber niemals bestegt es ibn. Belche Aluth von Gefühlen muß ben biefem Wechsel von auflebenden und geräuschten Soffnungen biefe manne liche Bruft bestürmt baben! Wie naturlich arnb fich, wie wir es noch auf feinem Bilbniß erblite, ten 3), Diefem ernften Geficht bie Furche ber Somermuth 4) und bes Unwillens ein! Raum Dem Junglingsalter entwachfen, erfcheint er zuerft als Rlager in feiner eignen Sache gegen feine treulofen Bormunder 5); benen er bennoch nur einen geringen Theil bes vaterlichen Bermogens ente reißen konnte 6)! Ben feinen nachsten Berfuchen versvottet vom großen Saufen, aber durch Ginzelne, Die feine funftige Große abnten, ermuntert, bestand

12

<sup>3)</sup> Viscouri Iconographie Pr. XXX.

<sup>4)</sup> Der leichtfertige Spott seines Gegners über ihn, "der leichter weine als Andre lachen," Auschun. in Crusipu. Op. III, p. 597. Ruium. hatte eine tiefere Bahrheit als er selber hineinlegen wollte.

<sup>3)</sup> In den Reden gegen ben Apnonus Op. II. Ruisk.

<sup>6)</sup> PLUTARCH. IV, p. 700.

Beeren's Ideen; Griechen I.

er nun ben harmackigen Kampf mit sich selbste; bis er über seine eigne Natur ben Sieg davon trug 7). Mun trat er wiederholt als Ankläger von öffentlichen Verbrechern auf 8); ehe er es noch wagte in Staatssachen zu sprechen. Gleich in der ersten dieser seiner Reden ?) erblickt man aber auch schon den selbstständigen Staatsmann der, nicht geblendet von einer glänzenden Idee, sich einem unbesonnenen Unternehmen widers seine Als kurz darauf Philipp durch seine Eins mischung in den Phocischen Krieg seine Absichen gegen Griechenland darlegte, tritt er zum ersten mal gegen ihn in seiner ersten Philippischen Rede hervor 1). Von diesem Zeitpunkt an, hatte er

<sup>7)</sup> Biel ift barüber fpaterhin gefabelt worden; die Erzählung aber von den Kieselsteinen die er in den Mund nahm, berubt auf dem Bericht des Demetrius Phaslereus, der es von ihm selber noch gebort hatte. Pruz-IV, p. 709. So auch verschiedenes andere.

<sup>8)</sup> Gegen den Androtion, Timocrates u. a. damals 27 Jahr alt. PLUI. p. 717.

<sup>9)</sup> In der von den Sommorien, oder Classen; gehalten 354 p. Chr. Er wiederrieth hier einen Angriffstrieg gegen die Perfer, zu dem die Athener in hoffnung einer allgemeinen Bereinigung der hellenen gestimmt waren. Aber schon hier findet man das nachber so oft wiedertehrende Thema feiner Reden, wie es das von Chatham war: auf seinen eignen Jufen zu stehen.

<sup>1)</sup> Gehalten im Jahr 352.

bie groffe Mufagbe fur fein Leben gefunden. Bois als Rathgeber, bald als Unflager, bald als Ber fandter fcakt er bie Gelbftfanbigfeit finer Baterftadt gegen bie Macedonifche Politif. Gin glauf sender Erfolg ichien zuerft feine Unftrengung ju belobnen. Schon batte er eine Ungabl Staaten fir Utben gewonnen 2); icon war es, als Phi-Itov in Griechenland einbrach, ibm gelungen auch Die Thebaner nicht bloß ju gewinnen fondern bis gur Begeifterung zu entflammen 3), ale ber Egg ben Chaeronea feine Soffnungen gerschmetterte 4). Aber muthvoll erffart er in ber Bersammlung: auch fo gereuen ihm feine Rathichlage nicht 1). Bald andert ein unerwartetes Ereignig bie gange tage ber Dinge. Philipp fallt als Opfer eines Meuchelmords 6); ein noch wenig gefannter Junge ling wird fein Rachfolger. Sofort wird Demoft benes.

<sup>2)</sup> Achaia, Corinth, Megara u. a. PLUT. IV, p. 720.

<sup>3)</sup> Prur. IV, p. 722. Eine hauptstelle über feine politische Ebatigfeit.

<sup>4)</sup> In Jahr 338 v. Chr.

<sup>5)</sup> Prut. IV, p. 726. Umfonft suchten damals feine Feinde ibn anzugreifen. Das Bolt übertrug ibm die Dentrede auf die ben Chaeronea Gefallenen; gleich ruhmvoll für ibn und sich selbst.

<sup>6)</sup> Im Jahr 336 v. Cht.

benes ber Stifter einer zwenten Berbinbung ber . Briechen: aber Alexander ericeint ploblic vor Theben; Die ichwere Rache Die er bier nimmt, zers Abre fofort ben Bund; Die Auslieferung von Demoft benes, ineurg, und mehreren feiner Bebulfen, wird gefordert; aber Demades gleicht bamals die Sache aus und befanftigt ben Ronig 7). Seine Rrafe bleibt alfo gelahmt, als Alexander nach Affen gebet er fangt an wieder bas haupt ju erheben, als Sparta bas Joch abjufchutteln verfucht 8); aber unter Antipater erliegt. Dennoch war es um biefe Beit, als er burch bie berühmtefte feiner Reben ben Sieg über ben berebteften feiner Begner babon trug: und Mefchines Meben verlaffen mußte 9). Aber feine Reinde, Die Führer Der Macedonischen Pars then, fcheinen baburch nur noch mehr erbittert un fenn: und bald tanden fie eine Gelegenheit ibn bu fturgen. Bie Barpalus, gefluchtet von Alexe anders Seer, mit feinen Schaken nach Athen tam, und die Frage entstand, ob man bier ibn bulben wollte? ward Demosibenes beschulbigt burch fein Geld gewonnen ju fenn wenigstens ftill ju fcbmei:

<sup>7)</sup> Prun. IV. p. 751.

<sup>8)</sup> Im Jahr 330 v. Chr.

<sup>9)</sup> Die Rebe Pro Corona. Der Proces fallt ins Jahr 330.

Schweigen 1). Das reichte bin ibn in eine Bette ftrafe verfallen zu machen 2), beren Michtbezahe lung ibn in ben Rerter brachte. Es getang ibm barans in entflieben; aber fur ben Mann, ber nur Dem Baterlande lebte, war bas Eril fo folimm wie der Rerter. Deift weilte er auf Aegina und in Ervegen; von wo er mit naffen Mugen nach naben Attica binaberblichte 3). Dicklich. und unerwartet brach ein neuer Straf burch bie Gewölle. Die Rachricht erfcholl Aferander fen 2004 4) !- Der Angenblick ber Befrepung ichiem ba' au semn ; gang Griechenland gerieth in Bemes gung; Die Gefandeen ber Athener burchnogen bie Stabte; water fie mifchte fich Demoftbenes, fprach balf und bewirkte, daß fie fich gegen Macedonien verbanden 5). Bum Erfaß bafür befchloß bas Bole feine Racklehr; und fur Jahre von Leiben folgte endlich ein Tag boben tobns! . Eine Trireme marb

<sup>1)</sup> PLUFARCH. IV. p. 733. 3d überiaffe es ben Lefern bie bort erzählten Anecdoten ju murbigen. Gein Antidger war Binard, beffen Lafter-Rebe wir woch haben. Or. Gr. Vol. IV. Russ.

<sup>2)</sup> Bon 30 Calenten, (gegen 60000 Chalet;) Prun. IV. P. 735-

<sup>3)</sup> PLUT. IV. p. 736.

<sup>4)</sup> Im Jahr 323.

<sup>5)</sup> Prov. IV, p. 737.

nach Megina gefandt, ben Gachwalter ber Frenbeit ju bolen. Gang Arben erbob fich; tein Magis ftrat fein Priefter blieb in ber Stabt, als ber Auf erscholl, daß Demostbenes aus dem Diraceus berauftiebe 6). Hebermateigt von feinen Gefabs len breitete er feine Urme aus, und pries fichgelicklicher els Alcibiades 7); benn nicht gezwungen fonbern frenwillig rufe ibn fein Bolt jurad! Es war ein Sonnenblick bes Glucks, den bald fowars gere Gemilte als je vorber verdunkeln follten! Ans tipater und Craterus flegten; mit ihnen in Athen. die Macedonifche Parther; Demofthenes und feine Freunde wurden in den Anflagestand verfest, und auf Demades Untrag jum Tode verurtheilt. Sie hatten fich fcon vorher beimlich aus ber Stabe entfernt; aber wo einen Zuffuchtsort finden? Sosperides mit zwey andern batte fich auf Megina in bas Seiligehum bes Migr geflüchtet. Umfonft! fie wurden weggeriffen, jum Untipater gefchleppt, und hingerichtet! Demosthenes war nach ber Infel Calauria ben Troezen entfommen; und nahm feine Buflucht in den Tempel des Mepeuns 8).

<sup>6)</sup> PLUZ. IV. p. 738.

<sup>7)</sup> Dem befanntlich ein abnlicher Eag ber Richtige in Cheil marb.

<sup>8)</sup> Man febe für bas Folgende Pruz. IV. p. 741.

Bergebens beredete ihn Archias, Antipaters Tras bant, ihm Gnade persprechend, sich zu ergeben. Er täuschte ihn, als wollte er noch etwas schreis ben; biß die Feber auf, und verschlang das in ihr verbargene Gift. Dann verhüllte er sich mit purkckgesenktem Haupt; bis er seine Wirkung fühlte. "Sie haben, rief er aus, o Poseidon, deinen Tempel entheiligt, ich aber will, Dich ehrend, ihn noch lebend verlassen!" Aber schon am Altare sank er nieder ), und ein schneller Tod entris ihn einer Welt, die nach dem Fall des Vaterlandes für ihn kein Glück mehr haben konnte. Großer Demosthenes!

Es schien keinesweges überflussig bas Bildeines griechischen Staatsmanns jener Zeit aus ber Geschichte des ersten unter ihnen etwas genduer darzustellen. Man wird daraus leicht erfehn, daß die Thatigkeit solcher Mamer, wenn sie auch Red: ner hießen, sich keineswegs auf bloße Reden bes schränkte. Wir kennen sie mur am meisten aus diesen. Iber in welch einem ganz andern Lichte mußte uns noch wohl ein Demosthenes erscheinen,

<sup>.9)</sup> Beld'-ein Segenstand für die bildende Aunst; und so viel ich weiß noch nie behandelt! Der Künftler branchte nur nach Plutarch zu zeichnen.

wenn wir aber seine politische Thatigkeit genan im Ginzelnen unterrichtet waren 1)? Was mußte baz zu gehören ein Bundniß zu Stande zu bringen, wie er sie wiederholt zu Stande gebracht hat? Welche Reisen, welche Verbindungen, welche Kunst die leitenden Manner zu gewinnen, und überhaupt die Menschen zu behandeln?

Und welche Mittel flanden diesen Staatsmans nern des Alterthums zu Gebote, wenn wir sie mit denen der neuern Zeiten vergleichen? Sie hatten Teine Besehle aus dem Cabinet zu ertheilen. Sie geboten nicht über die Schäße der Bölfer; sie konnten nicht mit Gewalt erzwingen, was marz gutwillig nicht leisten wollte. Selbst die Vergleischung, welche man mit Brittischen Staatsmansnern anzustellen geneigt sehn könnte, gilt nur in so sern, als auch diese der Veredsamkeit bedurfsten, und durch diese wirkten. Aber die andem Mittel, die einem Pitt zu Gebote standen, sich eine Parthen zu erhalten, hatte Demosthenes nicht. Er hatte keine Geschenke zu bieten, keine Stellen

14,

<sup>1)</sup> Sprace auch bio Geschichte nicht lant genng, fo liefe fic bieses foon aus den Lasterungen des Dinarch abmehmen. Sehr wohl kann damit bestehen, daß Demosthenes bep seinen Unterhandlungen zuweilen mehr wie er sollte durch die Lebendigkeit seiner Gefühle weggeriffen ward.

Jim gegenüber standen vielmehr die Manner, die über Alles, was die Habsucht und die Sprsucht reis zen kann, zu versügen hatten. Was hatte er dies sen entgegen zu sehen, als seine Talente, seine Thatigkeit und seinen Muth? Bloß mit diesen ausgerüstet, bestand er den Kampf mit der auswärtigen Uebermacht, und den noch viel gefährs lichern mit der Verderbniß seines eignen Bolks. Die Stüße eines sinkenden Staats zu senn, war sein schwerer Verus. Drensig Jahre blieb er ihm getreu; und mich nicht, die er unter seinen Trums mern erschlagen ward!

## Vierzehnter Abschnitt. Wissenschaften in Beziehung auf ben Staat.

Die Beziehung in welcher Staat und Wiffen, schaft wechselseitig steben, kann einen doppelten Sinn haben. Man kann darunter entweder die Frage versteben: was der Staat von seiner Seite für die Wissenschaften thut? Oder auch die: welche Rückwirkung die Wiffenschaften überhaupt, oder auch einzelne derselben, auf den Staat dußerten? Bende verdienen ben den Griechen einer genauern Erdrterung.

Wo der Staat thatig für die Wiffenschaften wirken soll, muffen schon Wiffenschaften da seyn. Es ist nicht, und kann auch nicht Sache des Staats seyn, sie zuerst hervorzurusen. Selbst auch wo Wiffenschaften beginnen, kann es nicht sofort vom Staat erwartet werden, sie zu untersstüßen; da sie zunächst in keinen bedeutenden Beziehungen auf ihn siehen. Sie sind die Frucht der

ber Unterfullungen emgelner Bervorragenber Dians ner! bie nur bus mit Recht erwarten tonnen, bag man von oben berab ihren Korfchungen und Arbeiten feine hinderniffe in den Weg legt. Go war die tage der Dinge in ben griechischen Staas ten, als wiffenfchafeliche Korfchungen bier zuerft aufzuleben begannen. Wie batte bier ber Staat fich veranlage finden tonnen fogleich zuzutreten ? And ber Beweggrund baju fehlte bier, ber int Drient wurte. Die Refigion war ohne geheime Priefterlebre. Gie erforderte alfo teine Inflitus te, in welchen ber Unterricht barüber ertheile wors ben ware - Allerdings aab es Bolfsichulen für ben Untereicht im lefen, Schreiben und ber Dufit (Worfie und Gefang); benen lebrer vorstanben in aften bebentenben Stabten; auch forgten bie Besi fete bafde, bag bier teine ber Jugend gefährliche Difbrauche einschleichen fonnten 1). Allein die Lebrer merben mabefcheinlich in ben meiften nicht wan Gragte befoldet 2); fie erhielten ihre Bejabs tung von den Schulern. Dasselbe mar ber gall mit

<sup>1)</sup> Man febe bie Gefete welche Colon baruber gab. Purir. Leg. Att. L. II, Tit. IV, p. 289.

<sup>4) 3</sup>d frede ablidtlid unbeftimmt, benu es ift gang falfd allgemein au fagen, baf bieß nicht gefcheben fep. Charondas in feinen Befeben ju Catana, die nachber auch. . in Thurium angeupmmen murben, batte ausbrudlich ver-

mit bem bobern Unterricht, ben die Sophisten err theilten; fie wurden jum Theil reich baben; aber nicht auf Rosten bes Staats, soudern ihrer Bubbter.

Es gab alfo, wenn man bie fur forperliche Bebungen bestimmten Onmnaften ausnimmt, beren Erbaltung ju ben Burgerpflichten gebotte 3), vor ben Macedonifden Beiten feine vom Staat errichtete hobere Lebranstalten. Als aber Die Maffe miffen fcafelicher Renntniffe fich gemehrt batte; als es fühlbar mard, welchen Werth fie fur ben Staat Saben: gis nach Alexanders Beiten bie Dionar difchen Berfaffungen entftanden; forgte man auch für Institute Diefer Urt; Die Mufeen von Mers andrien und Pergamus entftanden; und es bebarf noch einer genauern Untersuchung ob fur bie nun go bildenden Philosophen: und Redner: Soulen in Briechenland ber Staat gang unthatig geblieben fen. Wird man fich also noch, mit bem berühmten Stifter einer neuen ftaatewirthichaftliden Schule, auf bie acies

ordnet, die Soullehrer follten vom Staat befoldet wers den; Drop. XII, p. 80. als eine hochwichtige Sache. Sollte bev der scharfen Aufficht über die Schulen dief nicht auch in vielen andern Städten geschehn sevn? Als lerdings gilt dieß aber nur von den niedern oder Bolls-schnlen.

<sup>3).</sup> Die Samnafiardien; man febe Paris. III, Tie.

ariechifchen Republiken berufen wollen, um ju beweisen, bag ber Staat bie Wiffenschaften bloß Ach felber überlaffen folle? Wird er auch ba fich ibrer nicht anzunehmen haben, wo die Cultur der meiften berfelben in mannigfaltiger Beziehung für ibn felber jum Bedurfniß geworden ift? Do ben Lebrer ber Religion wie ber Richter, wo ber Arat wie ber Staatsmann mannigfaltiger Renntniffe Bedarf?

Allein fobald man jener Behauptung vollends ben Sinn giebt, baf ber Staat ben ben Gries den fich überhaupt um geiftige Musbildung und Beredlung nicht befummert, fonbern diefe fic felbft überlaffen babe, fo liegt baben noch ein ans brer ungeheurer Jrrthum jum Grunde. Reine Staaten in ber gangen Befdichte haben verhalt nismaßig mehr für biefe gethan als eben bie gries chifchen; aber fie thaten es nur auf einem andern Wege. Wir feben die geiftige Musbildung jus nachft in ber Biffenschaft; wie viel, und bald wie wenig, unfre Staaten fur biefe gethan haben, ift befannt; ber Grieche fucht fie junachft niche in Diefer, fonbern in ber Runft. Der Staat that ben ben Griechen wenig fur bie Bife fenfchaft, meil er Alles fur Die Runft that. Diefe lag ibm, wie wir weiter unten ente wickeln

wickeln werben, viel naber als die Wiffenschaft; wahrend uns die Wiffenschaft naber als die Kunft liegt. War es zu verwundern daß er sich für sie zunächst interessirte?

Umfassender ist die Beantwortung der andern Frage: Welche Folgen ben den Griechen die Wissenschaften für den Staat hatten? Es ist hier zunächst von der Philosophie die Rede. Demenachst aber sen es uns erlaubt, der Untersuchung darüber auch einige Bemerkungen über die Geschichte anzuknüpsen.

Mach so vielen scharffinnigen und ausführlichen Griduterungen der griechischen Philosophie wird niemand hier eine neue Erdrerung ihrer Spsteme erwarten. Unfre Aufgabe ift nur zu zeit gen: wie der Zusammenhang zwischen Philosophie und Politif ben den Griechen entstand, wie er sich fortbildete, und was er wirkte?

Die Philosophie begann ben ben Griechen wie ben andern Wolfern, mit Unterfuchungen über ben Ursprung ber Dinge. Die Meinungen ber Jonischen Schule barüber find bekannt. Giengen fie, wie ein neuerer Geschichtsforscher es sehr mahr

wahrscheinlich gemacht bat 4), von religiofen Bore ftellungen aus, wie fie in den Orphischen Lebren enthalten waren, fo trennten fie fich boch fofore ' ganglich bavon, indem fie ihrer mythischen Sulle beranbt murben; und eben badurch erhielt Die Phis Losophie ber Griechen ihre Selbstftanbigfeit, ftatt bag fie im Orient ftets an Religion gefnupft blieb. Daß bie Denter, welche ju biefer Schule gezählt werben, ben Staat jum Gegenstand ihrer Unters fuchungen gemacht batten, wird indeß nirgend ers wahnt; in fo fern man gleichwohl Unaragoras zu ibnen rechnen will, ift feine Berbindung mit Des ricles, und der Ginfluß ben er auf diefen durch feinen Unterricht batte, bennoch merkwurdig. Aber es war, wie wir icon oben bemertten 5), fein Unterricht in einem philosophischen Spftem; fons bern eine Unwendung einiger Matur Dbilofopheme auf die Practische Politif. Den eigentlichen 3med berfelben bat uns Plutarch aufbewahrt. "Er bes. frente ibn, fagt ber Biograph 6), von jenem Aberglauben, ber aus ber falfchen Beurtheilung

<sup>4)</sup> Bourenweck Commentatio de primis philosophorum Graecorum decretis physicis; in Commentat, recent, Soc. Gott. Vol. II.

<sup>5) 6.</sup> oben 6. 401.

<sup>6)</sup> PLUTARCH. I, p. 697.

von Angeichen und Wunbern entsteht, indem er ihm bie naturlichen Urfachen berfelben erlauterte." Ber es weis, welchen großen Ginfluß Diefer Glaube oder Aberglaube auf Die Unternehmungen ber Staatsmanner bes Altertbums batte, wird Die Wichtigfeit Davon nicht verfennen; aber auch nicht bie Rolgen, welche Berabfegung ber Boltse religion in ben Mugen bes großen Saufens baben tounte. Die Berfolgung, welche über Angragoras eraina, weil er bie Botter leugnete, und über bimmlifche Dinge vernunftelte 7), vermochte Des ricles nicht abzuwenden; er mußte es jugeben. Daß er aus der Stadt entfernt wurde. beginnt ber feitbem ofter erneuerte Streit gwifchen Bolkereligion und Philosophie; beffen weitere Folgen wir nicht aus ben Mugen laffen burfen.

Zwar etwas junger als die Stifter der Jos nischen Schule, aber selbst ein Jonier von der Insel Samos, war Pythagoras; wenn er gleich nicht dort, sondern in Eroton in Unteritas lien seinen Wirkungskreis sich bildete. Die Ges schichte keines andern Weltweisen Griechenlands ist so in den Nebel der Sage und des Wunderbaren gehülle; und doch ist kaum irgend ein andrer so politisch

<sup>7)</sup> PLUTARCH, I, p. 654. 655.

politifc wichtig geworden 8). Will man aber ben Einfluß feiner Philosophie auf ben Staat bestime men, fo muß man nothwendig den Ginfluß bes Dnebagoreischen Bundes auf Die Stadte von Groß: griechenland von bem unterscheiben, den nach ber Berftorung von jenem feine Philosophie auf Bries denland felber gehabt bat.

Wenn wir bas, mas bas Alterthum von feis' ner Befellschaft und ihren Zwecken auf eine glaub: murbige Weise erzählt, ber Untersuchung unterwers fen, fo zeigt fich allerdings ein in gewiffer Rude ficht einziges Phaenomen. Aber bennoch, alaube ich, bangt biefes mit ben febr gewöhnlichen Er: fceinungen in ben griechifden Staaten von aris stocra:

<sup>2)</sup> Beber bas Geburts noch bas Todesfahr bes Opthagoras laffen fic mit Bestimmtheit angeben. Aber nach bochter Babrideinlichfeit tam er um 540 nad Eroton; mar gewiß noch bier gur Beit ber Berftorung von Sybaris 510 v. Chr. Sein damals noch bestebender Bund marb efe nige Beit nachber, etwa um 500 v. Cb., butch Eplon und feine Faction gesprengt. - Rach ben erftischen Unterfus onngen von Meiners über bie Pythagoreifche Philosophie Seid. b. Biff. in Griedenland und Rom B. I. (wodurch er eigentlich biefem Werte einen bleibenben Werth gegeben bat;) laffen fic taum bedeutende Bufabe geben. Dem Seift unfere Berte gemaß, legt ber Bf. nur feine Anfict ber Sache andern gur weitern Drufung vor.

foeratifden und bemocratifden Factionen auf bas engfte jufammen. Pothagoras batte Samos vers laffen um nicht unter ber Berrichaft bes Polycrates ju fteben; und welchen Zweifel man auch über feine gndern Reifen erhoben bat, fo wird boch fein Aufenthalt in Aegypten von Niemand geleugnet. Als er bieg Land, vermuthlich unter Amafie, ber Megnyten ben Griechen eröffnete, befuchte, fand ber Thron ber Pharaone, und ber Ginflus ber Prieftercafte, noch aufrecht. Daß er in der Rleis bung und lebensart vieles von diefer annahm, ift gewiß; follte einem folden Ropfe es baben entge: ben tonnen, wie viel im Staat burd engere Ber: bindungen Ginfluß habender Manner auszurichter fen; wenn er auch flar einfeben mußte, baß eine Prieftercafte nicht unter Griechen gedeihen tonne? Mach Allem mas wir von ihm boren, mar er Meifter in ber Runft, nicht blog Auffeben, fon: bern Enthusiasmus ju erregen. Gein Anftand, feine Rleibung, Die Reinheit feiner Gitten, feine Beredfamteit, waren von ber Urt, daß man felbst über Die Claffe ber gemeinen Sterblichen ihn ju erheben geneigt mar 9). Mus der Bergleichung ber Geschichte ber einzelnen Stadte Grofariechen: lands

<sup>9)</sup> Man febe fur diefes alles die Beweisstellen ber Meiners B. I. G. 405 2c. die meift aus bem Aristoxenus, einem ber glaubwardigften Zengen, genommen find.

lands um bie Beit feiner bortigen Erfcheinung gebt aber bervor, daß die Berrichaft in den blubends ften berfelben in ben Sanden von Optimaten mar: gegen welche aber um eben biefe Beit eine Boltes parthen anfing fich ju bilden, beren 3mifte balb ben Untergang von Spbaris berbenführten 1). Opthagoras, nichts weniger als ein Dobelfreunb. Schloß fich an die Optimatenpartben an; die wies berum an ibm, bem Manne von fo glangenden Talenten, ihre Stufe fand. Es mar dies aber Die Beit, wo bie Ueppigkeit in jenen Stabten, por allem unter ben reichen Familien, einen noch nie gesehenen Grad erfliegen batte. Es fonnte einem Manne wie ibm nicht entgeben, bag bies fes Sittenverberbniß den Sturg ber berrichenben Parthen herbenfuhren muffe; und fo entstand nas tarlich ber Bebante, feine politifche Reform auf eine moralische ju grunden 2). In genauer Ber: binbuna

<sup>1)</sup> Die Partben ber Optimaten, 500 an ber Babl, fluctete, pon bort vertrieben nach Eroton, und bat um Sout; ben fie hauptfachlich auf ben Rath bes Pythagoras etbielt. Diop. XII, p. 77. Wacnet. Die Beweisftellen für Die Ariftocratifche Berfaffung jener Stabte überhaupt, findet man ber Meiners I, G. 396.

<sup>2)</sup> Man febe bie Beweisstellen bavon, fo wie von bet faft unglaubliden Genfation die er erregte, bep Meiners **6.** 399.

bindung mit ben Optimaten vereinigte er biefe in einen engern Kreis; und bas Bedurfnig felber mußte mobl bald babin fubren bie Claffe ber zu Drufenden pon ber ber Aufgenommenen gu unterfdeiden 3). Seine moralifche Reform batte Gin Bauptgiel: bas, fich felber beberrichen ju letnen. Er fand baju eine vorgefchriebene Lebensarg nothig, die burch Rleibung (ben ber bobe Reine lichkeit, nicht Ueppigfeit, bas Befes mar;) burch eine vorgeschriebne Diat; burch eine regelmäßige Bere theilung ber Beit, Die man fich felber und die man bem Staat widmete; fich bon ber gewohnlichen un terfchied; und bie nicht wenig dagu beptragen mochte, jene festeren Freundschaften ju fcliefen, ohne welche in Frenftaaten in ben offentlichen Um gelegenheiten nicht viel gewirft wetben fann. Geis ne fpeculativen und mathematifchen Renntniffe und Entbeckungen geboren um fo weniger bierber, ba es uns burchaus unbefannt ift, in wie fern er fur Die politifche Bildung bavon Gebrauch ges macht bat, ober nicht.

Wenn man ermägt, wie die Dauer feiner Gefellichaft, in welcher er felber ben Mittelpunkt bilbete, die aber auch in Tochterfreisen über die andern

<sup>3)</sup> Daber wird auch ben Henon. II. 81. der Pothagoreifde Bund den übrigen Mpfterien gugezählt.

andern Stabte Grofgriechenlands, ja nach einigen Dachrichten noch weiter, felbft nach Carthago und Enrene fic verbreitete, gewiß nicht unter brenfig Nabre betragen baben tann, fo begreift es fich, baß fie nicht nur Blutben fondern auch Fruchte tragen tonnte. Allmablig tamen feine Schuler in Die bedeutenoften Stellen, fomobl in Croton, wie in anbern griechischen Stabten; und noch um bie Beit ber Berftorung von Sybaris muß ber Bund in feiner vollen Rraft bestanden baben; ba Potha: goras ju ber Aufnahme ber Bertriebenen gerathen batte 4); und in bem Rriege gegen Sybaris eis ner feiner vornehmften Schuler ber Athlet Die Ion 5) ben Oberbefehl führte. Wenn aber eine gebeime Berbindung politische Zwecke verfolgt, fo liegt es in ber Matur ber Dinge, baß eine Gegenparthen in eben bem Maage gunimmt, als bas Uebergewicht von jener fühlbarer wird 6). Bier tam aber noch bingu, bag biefe Gegenpars then

<sup>4)</sup> DIOD. l. c.

<sup>5)</sup> Starte Leibesubungen geborten gu ber Difciplin bes Buthageras. Cechemat in Giner Olympiade errungen Grotoniaten in jenen Beiten ben Preis gu Olympia. Sollte nicht auch bies ben Rubm von Bothagoras vergrößert baben ?

<sup>6)</sup> Brande ich erft an bas Beufpiel ber Illuminaten ju erinneru?

then schon in der Volksparthen vorhanden mar 7). So bedurfte es nur eines verwegenen Führers, wie Enlon, und die gewaltsame Zersprengung des Vundes, indem die Versammlung übersallen, und die meisten niedergemacht wurden, während nur wenige, mit ihnen der Meister, entsamen, war unvermeidlich. Bep einem solchen Siege der entgez gengesetzten Faction war die Verdrängung der voch lebenden Pythagorder aus ihren Stellen eine nathrliche Folge; und die politische Bedeutsamkeit der Gesellschaft war vernichtet. Sie konnte als solche ihr Haupt nicht wieder erheben.

Die politische Lehre der Pythagorder tenz nen wir nur aus spätern, aber doch zum Theil glaubwürdigen Schriftstellern, deren Nachrichten und Bruchstücke sich besonders in den Sammlung gen des Stobaeus erhalten haben. "Als das größte Uebel, sagt Aristorenus 8), saben sie die Anarchie an; weil ohne die bürgerliche Ordnung ber

<sup>7)</sup> Eplon, ber Urheber bes Aufstandes, wird nicht nur als Anführer der Democratischen Parthep geschildert; sondern auch die nach der Catastrophe einreifende Anarchie, bis durch die Mutterstädte in Achaja die Ordnung hergestellt ward, beweiset dasselbe.

<sup>8)</sup> Stob. Sanm. XLI, p. 243. Das Beugnis ift entweder aus Aristorenus, ober selbst Aristoteles entlehnt, und also auch nach Meiners unverwerflich.

ber Staat nicht besteben tonne. Alles bange von bem Berbaleniß ber Befehlenden und Geborchenden ab; jene follten nicht bloß flug fondern auch milbe fenn; diefe nicht bloß geborfam, fondern auch ibre Dhrigfeit liebend. Es fen aber nothig ichon bie Anaben daran ju gewöhnen, daß Ordnung und Uebereinftimmung fcon und nublich, Unordnung aber und Bermirrung baglich und ichablich fen." Mus ben Bruchftucken von Schriften alterer One thagorder, wie bes Archytas, bes Divtogenes und Des Sippodamus 9) feben wir, daß fie nicht blindlings eine einzige Art ber Berfaffung wollten; fondern nur darauf bestanden, daß feine gefesmidri; ge Enrannen ftatt finden follte. Much mo Ronige berrichten follten fie, unter bem Gefeg ftebend, nur bie erften Magistrate fenn 1). Ale bie zwecke maßigften faben fie gemifchte Berfaffungen an; und wenn fie gleich nach bem obigen weit bavon entfernt maren unbedingte Boltsberrichaften gu wollen, fo verlangten fie boch auch eben fo menig unbe:

<sup>9)</sup> Befanntlich will Meiners alle biefe Schriften fur unacht halten. Seine Grunde paffen indes auf diese politischen Bruchftude nicht, die in Cap. XLI und XLIII. sich finden. Ueberhaupt ist es auffallend, daß er von der poslitischen Lehre bes Ppthagoras so gut wie gar nichts sagt.

<sup>1)</sup> Man febe besoiders die Bruchftude des Archptas Sense. XLIV. p. 314.

unbedingte Aristocratien; fondern ließen auch ba, wo die Bermaltung vorzugeweise in den Sanden der Optimaten war, dem Bolle feinen Ambeil 2).

Konnte gleich seit der Zersprengung der Seifellschaft ihre politische Thatigkeit nicht fortdauern; so ging deshalb doch keinesweges die Pythageraissiche Lehre unter. Sie verbreitete sich mit dem Schriften der Pythageraer, die mit hohen Preis sen bezahlt wurden, nach Griechenland; aber positisch wichtig wurde sie hier nur in so fern, als einzelne große Männer, (wir brauchen nur Epas minondas zu nennen;) durch sie gebildet worden find,

In dem eigentlichen Griechenlande wurde, der gemeinen Meinung zusolge, zuerst durch die Sox phisten Philosophie auf die Staatskunst angewande; und diese lestere dadurch ein Gegenstand des wissenschaftlichen Unterrichts. Plutarch indeß, in einer merkwurdigen Stelle 3), spricht von einer, bereits seit Solon's Zeiten in Athen sich forts pflanzenden, politischen Schule: "Themistocles, sage er, konnte nicht ein Schuler des Anaragoras sen,

<sup>2)</sup> Man vergieiche bas Bruchftid aus bem Diotogenes cap. XLVI, p. 329.

<sup>3)</sup> In Themistocles Op. I, p. 440.

fenn, wie einige behaupten. Er war aber ein Unbanger bes Mnefiphilus; ber weber Redner war, noch ju ben physischen Philosophen 4) ges borte; fondern der mit jener Beisheit fich bes fcaftigte, welche in ber politischen Beschicklichkeit, und ber practischen Ginficht bestand; und bie von Solon's Zeit ber wie in einer Schule fich erhielt." Dag ein Mann wie Golon einen Rreis um fic bifdete, ben er mit feinen Gebanten und Maris men vertraut machte, mar wohl nicht bloß natur: lich, fondern mußte fur die Erhaltung feiner Bes feggebung auch Bedurfnig werben; wie es auch wohl nicht weniger naturlich war, bag feine jung dern Freunde Die Lebren des bochverehrten Mans nes wieder ben ihrigen überlieferten. Das gleiche wohl bier an feinen eigentlichen wiffenschaftlichen Unterricht ju benten fen, geht ans ben Worten bes Biographen felber flar genug bervor. war practifche Lebensweisheit, in Marimen gu ber Rubrung ber öffentlichen Geschäfte bestebent, und aus ber eignen Erfahrung geschöpft; wovon Die wenigen noch übrigen poeiischen Bruchftucte bes Gefeggebers einen fo großen Schag enthalten.

Won

<sup>4)</sup> Die Jonifden und Cleatifden Beltweifen.

Bon biefer practifchen Richtung aber entfernte Die griechische Philosophie ichon feit Pothagoras Beiten fich ganglich; indem fie fich gang auf metas phofifche Speculationen warf. Die Untersuchungen uber die Elemente und uber das Wefen ber Dinge beschäftigten fie; und führten nothwendig ju ber fo oft wiederholten, und nie vollig genügend gu beantwortenden Frage: über Die Wohrheit ober Michtwahrheit unfrer finnlichen Ertenntnig. Es ift bekannt mit welchem Gifer Diefe Unterfuchungen in ber Eleatischen Schnle angestellt murben. Sie maren es, die einen Renophanes, Dar: menibes, heraclit, Empedocles u. a. vors jugeweife beschäftigten. Wenn wir baber auch von einzelnen biefer Danner lefen, daß fie auch politifch : bebentenbe Manner maren 5); fo ftanb Diese ibre politische Rolle mit ibrer Philosophie boch nur in fo weit in Berbindung, als fie durch Diefe Auffeben erregten; und als weife Manner ju Rathgebern gemablt murden. Bon Giner Seite indeffen fand eine nabere Beziehung zwischen ihrer Philosophie und bem Staate statt; in wie fern fie die Bolfereligion berabfesten, oder berabjufeben fuchten. Ben einem Bolle beffen Religion eine

<sup>3)</sup> Bie 3. B. Empedocles in Agrigent; bet felbft. bas Diabem ausgeschlagen, und bagegen bie Bollsfrepheit befestigt haben foll. Droa. Liaert. VIII, II, 9.

eine Dichterreligion mar, und ben welchem zus gleich Philosophie von bet Religion fich ganglich losgemacht batte, war es nach bem Ermachen ben fregen und gang feffellofen Speculation mobil uns ausbleiblich, baß fich diefe auch auf ben Bolese alanben warf, und bie Blogen besfelben febr balb ausspuhrte; wie wir dieg bereits von Zenophanes boren; ber mit gleicher Rectheit fich über bie Bote ter wie über bie Dichter, befonders die Epiter; bitter ausließ, welche fo unanftanbige Dinge von ben Botteen fabelten 6). Diefer Biberfpruch amis ichen Obilosophie und Volksreligion ift mar auf ber einen Seite ber ficherfte Beweis von ber Gelbftftanbigfeit ber erften; aber auch ber Dunft mo Stage und Philosophie, nicht ohne Befahr fur jenen, und wenn nicht fur bie Philosophie Doch für Die Philosophen, jusammenfließen.

Allein wie entfernt anch bie Speculationen jes ner Denter an und fur fich von bem Staat und Der Politik fenn mochten, fo fabrte boch ber Geift ber Beit und bas Bedurfniß Berührungspunkte gwie fchen benden berben; wodurch die Erfcheinung ber Sophisten, und die Rolle bie fie fpielten, er: Plarlich wird. Ohne Rucksicht auf ihre Lehren, tonnen wir es als ihren unterscheibenben außern Chas

<sup>6)</sup> Droc. Laert, IX, II, 3.

Character annehmen, baf fie bie erften waren, Die für Bezahlung lebrten. Dieg feste aber voraus, bag bas Beburfnig bes miffenfchaftlichen Unterrichts anfing fublbar ju merben; und biefts wieberum ein icon vorangegangenes Fortidreiten ber Ration in ihrer geiftigen Cultur, anch unabe Langia von jenem Unterricht. Dit anbern Wors een: wer im Staat etwas fenn ober werden wollte, empfand bas Bebarfniß bes Unterrichts zu feiner Bildung. Er mußte fprechen - alfo anch dem fen lernen: und fich in benden ju uben, barauf ging ber gange Unterricht ber Gophiften binaus. Bon großer Wichtigfeit aber war es, bag jene metaphysifchen Fragen um diefe Beit icon fo febr Die Ropfe beschäftigt batten und noch beschäftigten; Die, ba fie ihrer Matur nach nicht mit Bewiß: beit beantwortet werben tonnen, fo gang jum Disputiren gemacht, und so geschieft baju find, bald fo, bald anders beantwortet zu merden.

Mach ben ausführlichen Untersuchungen, wels che über die Sophisten von neuern Geschichtschrekt bern ber Philosophie angestellt find 7), und nach ben

<sup>7)</sup> And nach bem indes, was von Meiners, Tennemann u. a. hier gethan worden ist, bleiben noch große Dunfelheiten übrig; zu beren Aufflärung eine genauere Chronologie

ben obigen Bemerfungen ift es flar genug, bag fe eine Frucht bes Beitalters maren. Bemertensa werth ift aber der Umftand, bag die berühmtes ften unter ihnen aus ben verschiedenften Gegene ben ber Griechenwelt berftammten; Gorgias, mie Dem man die Reibe eroffnet, aus leontium in Sie eilien: Protagoras aus Abbera an ber Thracis fchen Rufte; Sippias aus Colopbon in Morders offen, eine Menge weniger berühmter ju gefchweis gen. Ein auffallenber Beweis, wie allgemein feit Dem

nologie ber Sophisten ben Grund legen muß. Auch ben reits die Copbiften vor ben Macedonifden Beiten, Cvon ben fpatetn ift bier gar nicht bie Rebe), find fic feines. wegs gleich geblieben, und man murbe einem Gorgias und Protagoras Unrecht thun, wenn man fie gang auf aleide Stuffe mit benen ftellen wollte, aber welche ber alte Isocnates in feinem Panathenaicus Op. p. 256. und de Sophistis p. 293 etc. fich fo bitter betlagt. Gorgies. Drotagoras und Sippias, beifen gewöhnlich bie alten Gophiften; von benen Borgias 427 als Befandter nach Athen getommen fenn foll, (wiewohl Thucpbibes ibn nicht ermabut). Run ift aber icon aus Ariftophanes flar, ber 424 v. Chr. feine Bollen jum erftenmal aufs Cheater brachte, daß um biefe Beit bas Copbiftenwefen in Athen foon lange im vollen Bange mar. Das forint aber allerdings mabr, bas ber große Rubm und ber Reichtbum ber Sopbiften erft mit und nach ben Beiten bes Gorglas aufing. in ben Bolten merben befanntlich Gocrates und feine Gra bulfen nichts weniger als reich, fonbern als arme Solnto fer geschilbert, bie nicht wiffen wovon fie ben anbern Cas leben follen.

bem Berferfriege ber wiffenschaftliche Beift unter Der Ration aufzuleben anfing! Allerdings gogen fich diese Dauner meift nach Athen; wohin Gors gias im Beloponnesifden Kriege als Gefandter gefoidt marb: weil, nach ben Berbaltniffen biefer Stadt, fo lange fie an der Spife ftand, fie bier ben größten und einträglichften Schanplag ihrer Birffamfeit fanden; aber fie jogen auch angerdem oft im Gefolge ihrer Schuler burch bie Stabte Briechenlands umber; fanden bie gunftigfte Auf nahme: murben als Rathgeber in Staatsfachen, und nicht felten als Befandte gebrancht. Gie um terrichteten gegen boben tohn die jungen teute, welche fich an fie anschloffen, in allen ben Renntniffen, welche ihnen fur ihre Bilbung brauchbar Allerdings entstand baraus jenes Pralen fdienen. mit Bielmifferen, beffen fie befchuldigt merben. Dan muß fich aber auch erinnern, bag ber Umfang ber wiffenschaftlichen Renutniffe bamals noch febr befchrantt mar.

Der Kreis des Unterrichts der Sophisten um: faste ursprünglich sowohl Philosophie als Bered: samteit. Aber das was sie Philosophie nannten, war, wie in spätern Zeiten ben den Scholastikern, die Kunst durch Schlusse und Trugschlusse den Gegner zu verwirren; und die Gegenstände über welche

welche sie am liebsten philosophirten, einige jener metaphysischen Fragen, worüber wir endlich so viel wissen sollten, daß wir nichts darüber wissen köns nen. Diese Urt des Philosophirens, da sie Disputiren und Sprechen lehrten, hing mit der Bezredsamkeit also, sehr enge zusammen. Nachmals trennten sich allerdings Sophisten und Rhetoren von einander; aber die verschiedenen Classen, wellche schon Isocrates von ihnen in seinem Alter unterscheidet 8), ließen sich schwerlich schon so bezstimmt in seiner Jugend unterscheiden.

Die Lehre und selbst ber Nahme ber Sophissten ward schon im Alterthum verschrieen; und es würde vergeblich senn, sie ganzlich von den Vorswürfen reinigen zu wollen, die Weltweise und Comiter ihnen machten. Aber entziehen kann man ihnen doch den Ruhm nicht, daß sie das Bedürfe niß einer wissenschaftlichen Bildung der höhern Classe der Nation zuerst fühlbar machten. Sie hoben sich so schwell und so außerordentlich, weil sie fo tief in die Bedürfnisse der Zeit eingriffen. In Staaten, wo Alles mündlich verhandelt ward, und wo gerade Alles im Ausblühen begriffen war, konnten die Männer, welche Denken und Spreschen lehrten, nicht anders als willsommen senn.

<sup>-8)</sup> Isocrates Op. p. 295 etc.

Aber von zwen Seiten betrachtet, wurden fie bem Staat allerdings bald schablich, und selbst gesahre lich; theils, indem sie die Beredsamkeit zu einer bloßen Disputirkunst machten; theils, indem sie Bolesreligion herabsehren, ober verspotteten.

Das Erfte Scheint boch aber eine febr naturliche Rolge des damaligen Buftandes ber Wiffens Schaffen ju fenn. Se befchrantter noch bie Rennt niffe ber Menfchen find, befto fecter find fie in ibren Bebauptungen; je meniger fie wiffen, befto mehr glauben fie ju wiffen und wiffen ju tonnien. Richts bilbet ber Menfch fo leicht fich ein, als bis ju ben Grenzen ber menfchlichen Erfenntnig gebrungen zu fenn. Mus biefem Glauben entftebt Die Rechthaberen; weil man meint Alles beweifen m fonnen. Wo man aber erft glaubt Alles bes weifen ju tonnen, entsteht von felbft auch bie Runft bas Gegentheil von bem beweifen ju tonnen, mas man fo eben bewiesen batte; und barin eben artete Die Difputirfunft ber Sophisten aus. Runft bas Unrecht ju Recht, und bas Recht zu Unrecht zu machen, bie ber Comiter fo bitter ibe nen vorwirft, mochte allerdings für bas barger: liche Leben febr nachtheilig fenn; aber ein noch weit größerer Schabe mar die Ertobtung bes Sinnes fur Babrheit; Die felber verachtlich wirb. Wissenschaft. in Beziehung auf d. Staat. 449

fo bald man glaube, man tonnte fie eben fo gut meg als wieder ber difputiren.

Die Berabfegung ber Bolferefigion mar vermutblich eine Bolge bes engern Bufammenbangs ber zwischen ben altern Sopbiften, und ibren Bore gangern und Zeitgenoffen, ben Weltweifen aus Der Cleatifchen Schule fatt fanb. Man bat ibe nen, ober wenigstens einzelnen berfelben, vielleicht ben diefen Befdulbigungen Unrecht gethan; benn noch fann man zweifeln in wie fern j. B. Protas goras ben Rahmen eines Gottesleugners verbien: te 9); aber schwerlich bat etwas fo febr bagu beve getragen fie ben bem Bolle verhaft ju machen.

Rimmt man zu biefen noch ihre laren moras lischen Grundfage, die in einer blogen Rlugbeites lebre bestanden, wie bas leben leicht ju machen und ju genießen fen, aber bie gewiß nicht wenig Dazu benerugen ihnen Schuler und Unhanger ju vers Schaffen, fo überfieht man ben Dachtheil, den fie Rifteten. Indeß es bedurfte vielleicht diefer Bers irruns

<sup>9)</sup> Der nur gefagt batte, er wiffe nicht ob Gotter fevn ober nicht; aber icon beshalb ans Athen verjagt, und feine Schriften verbrannt murben. Sext. Emp. IX, 57. Daß ber Atheismus bes Probicus ungewiß fep, bemerft auch Tennemann Gefd. b. Phil. I, G. 377.

Beeren's Ibeen; Brieden I.

irrungen bes menfclichen Geiftes, um bie Ropfe ju weden, welche bie beffern Wege zeigen follten.

Der Cohn bes Cophronistus beginnt biefe Reibe. Er mar ber Erfte, ber fich ben Sophi ften widerfette. Wie Philipp einen Demofthes nes bervorrief, fo die Cophisten einen Go: Mach Allem was bas Alterthum uns über ibn binterlaffen und neuere Befchichtschreiber aber ibn gefagt haben, bleibt er bennoch eine ber am fcmerften ju ertfarenben Erfcheinungen; und ftebt nicht blog unter feinem Bolte, fonbern in ber gangen Gefchichte ber Bilbung unfere Bet Schlechts einzig ba. Denn wo hat ein Beifer, ohne eigentlicher lebrer, ohne Schriftfteller, und obne Religionsverbefferer ju fenn, fo auf Welt und Machwelt gewirft wie Er? Wir wollen es gern angeben, baß fein Wirfungefreis feine eignen Erwartungen und Absichten febr weit übertroffen bat. Schwerlich gingen biefe auf die Dachwelt; Alles Scheint uns anzudeuten, bag fie nur auf feine Beitgenoffen berechnet maren. Aber mit Recht mag man einwenden, bas Rathfel werbe baburd nicht leichter, fondern nur fcmerer aufzulofen Denn wer wird nicht fragen: wie fonnte bem aber diefer Mann bennoch ohne es felber gu mol len, auf alle Jahrhunderte wirken? Der Saupe arun

Wiffenschaft, in Beziehung auf b. Staat. 431

grund lag allerdings in ber Ratur feiner Philofos phie; aber frenlich tamen ibm baben auch außere Urfachen ju Bulfe.

26 mare überfluffig, nach fo vielen Borgane gern feine Philosophie aufs neue barftellen gu molt Jen. Gie fand Eingang jundchft, weil fie une mittelbar bas bobere menfchliche Intereffe betraf. Benn die Sophisten über leere Specufationen brus teten, wenn eihre Streitigleiten Wortftreitigleiten murben, fo lebrte Gocrates Die, welche ibm fic nabten, in fich felber bliden; ber Denich felbft, und feine Begiehungen auf Die Welt, waren Die Begenftande feiner Unterfuchungen. Um nicht au wiederholen, mas Undre icon vortrefflich ge-Yagt haben, erlauben wir uns über ihn und feine Thatigfeit nur einige allgemeine Bemerkungen, -

Sein Wirfen bing aufs engfte mit ben Fors men des gefelligen Lebens in Athen jusammen; wo Diefe anders find, als fie es bier maren, murbe auch ein zwepter Socrates nicht fo wie ber erfte wirfen fonnen. Er lehrte befanntlich meber in feb nem Saufe, noch an einem andern bestimmten Ort; Die offentlichen Plate und Sallen waren feine gemobn: Sichen Unterhaltungsorte. Bu einem folden Unterricht gebort ein Bolt, beffen Privatleben überhaupt in af 2 einem

einem viel bobern Grade ein offentliches leben ift. . Und fo mar es bep ben Athenern. Richt blog, baß es Sitte ben ihnen mar, einen großen Theil Des Lages bier jugubringen, fondern auch faft aber Alles, worüber man fprechen wollte, bier ju fprechen, machte eine folche Lehrart moglich. Dier mar es, wo die Sophisten fo baufig fic aufhielten, nicht eigentlich um ihren formlichen Uns terricht ju ertheilen, welches, ba er bezahlt murbe, auch in einem bestimmten Local gescheben mußte: fonbern um jene Jagb nach reichen Junglingen am auftellen, welche Plato ihnen vorwirft. Rrieg, ben Gocrates ein fur allemal ihnen anger fundigt hatte, brachte es alfo fcon mit fich, bag auch er am liebsten und am meiften ba fich aufbiele. mo er feine Gegner fo wie feine Freunde und Am banger gewiß ju finden hoffen durfte 1).

Richt

<sup>1)</sup> Ans diefer Aehnlichfeit, scheint es mir, erklart es fic, wie Aristophanes den Socrates mir den Sophisten verwechseln konnte. Er läst ihn für Gelb, und in einem eignen Studirdause, (Opourisppior) Unterricht ertheilen, welches bepdes die Sophisten, bekanntlich aber niemals Socrates that. Ich kann daber in seinem Socrates auch nichts aubers als den Repräsentanten der Sophisten erdlichen. Fredlich hätte der Comitex bester für seinen Rachtum gesorgt, wenn er einen Prodicus oder Gorgias statt des Socrates hätte auftreten lassen.

€r

Richt weniger wichtig war Die Rorm, feiner Sein Lehren bestand in Gefprach und Unterhaltung; nicht in jufammenbangenbem Bor: trag. Es hatte alfo bie Form wie fie fur offente liche Derter fich pagt. Aber burch men Dinge erhob es fich, auch abgefeben von feinem Inhalt, uber bas alltägliche Gefprach. Theils burch bie feine Pronie, Die er, besonders in feinen Angriff' fen gegen bie Sophisten, bineinzulegen mußte; theile', und am meiften, burch bie oft geaußerte Meberzeugung, bag er in Auftrag ber Gottheit fpreche. Socrates unterfcheibet fich baburch von Der gangen Claffe von Damern, Die wir unter' bem Dabmen ber Propheten begreifen, baß biefe ummittelbar ale Bevollmächtigte und Befandte ber Sottheit auftraten; Er bingegen bieg nur ges legentlich anbeutete, wenn er gleich nie es verleuge Er wollte weber ber Stifter einer neuen Religion, noch der Berbefferer ber beftebenden werben, wie es ber 3med ber Propheten mar und fenn mußte. Die Erscheinung eines Socrates alfo mar bie ebelfte Frucht jener Trennung der Philos fopbie von ber Religion, die bas eigenthamliche Berbienft ber Griechen war; unter teinem Oriens Ralifden Bolle batte ein Socrates gebeiben tonnen.

Er ward aber ber Martyrer feiner gebre. Die Grundlofigleit ber ibm gemachten, Borwurfe, baß er bie Bolfereligion verleugne, baß er bie Jugend verderbe, aufe neue barthun ju wollen, mare eine aberfluffige Arbeit 2). Aber verfennen: wollen wir es nicht, daß er burch feinen Lob vielleicht noch mehr gewirft bat, als burch fein Ieben. Batte eine Rrantheit ibn weggerafft, wer meiß ob fein Andenten fich mehr ale andrer vers. Dienter Lebrer erhalten batte? Geine Freunde- und Souler batten von ihm mit Achtung, fcwerlich mit Enthusiasmus, gesprochen. Aber ber Giftbes der fiderte ibm bie Unfterblichfeit. Durch Diefen Tod, in Berbindung mit feiner lebre, batte er eins jener hoben Ibeale wirklich gemacht, an benen allein die griechische Mation fo reich ift, und bas ibr bisher noch fehlte: bas Bild bes Beifen, ber für feine Ueberzeugung Rirbt.

Die Philosophie bes Socrates hatte keine ummittelbare politische Beziehungen. Ihr Gegenstand war der Mensch als Mensch; nicht als Burger. Desto wichtiger war sie mittelbar für ben Staat;

pa

<sup>2)</sup> Man sebe außer den Werten über die Sesch. der Philosophie die Abhandlung von Lychsen; über den Procest des Socrates, in Bibl. d. alten Litt. u. Aunst St. 1. 2.

ba ffe nichts anders als ein Berfuch war, bem Berberben abzuhelfen, bas eine falfche Philosophie bem Staat bereitete. Diefer 3med ward frenlich! feineswegs vollständig erreicht; aber wird man Die! Schuld bavon bem Gocrates benmeffen wollen?

"Aus feiner Schule, ober vielmehr feinem Rreis fe, ging befanntlich eine Reibe ber ausgezeichnetes ften Ropfe Bervor, welche in ihren Deinungen amb ihren Spftemen jum Theil wie entgegengefehte Pole von einander abstanden. Moglich mard Diefe Erfcheinung nur Saburch, baß Gocrates felber! fein Softem batte; und eben besmegen bem philos! fobbirenden Geifte burchaus teine Beffeln anlegten Er wollte nur aufregen; und fo etflart es fich wie aus feinem Umgange fowohl ein Antiftbenes! Bervorgeben fonnte, ber bas Entbebren, als eint Ariftipp, ber bas Genießen jum Grundfaß ber Etbit machte; wie ein Porrho, ber bas Bezweis. feln, und ein Euclides bon Megara, ber bas Bei weifen fich jum Biel! fegte. Da die Philosophie; biefer Danner in Gemer Begiehung mit Politit ftanb, fo übergeben wir fie; um ben größten aller Schiffer Des Socrates nicht unerwähnt zu laffen. 🗽

Man muß bennabe felber ein zweiter Plato fenn, um Plato faffen ju tonnen. Dicht mit 8f 4 Dem

bem gewöhnlichen, ober auch feibft ungewöhnlichen philosophischen Scharffinn, nicht mit Aleiß, nicht mit Gelehrlamfeit reicht man bier aus! Wer fich) nicht über bas Sichtbare erheben, wer fich ibm nicht in jene bobeen Regionen nachschwingen tann, wo jene ewigen Urformen der Dinge, auf welche fein Blid unveranderlich gerichtet ift, und gerichs tet bleiben mußte; weil nur ben ihnen Erfennen, ben ber Sinnenwelt nur Meinen fatt findet, wo bas mabre Schone, bas mabre Bute, bas mabre Berechee, emig und unveranderlich wie Die Gott beit, und boch verfcbieden von ber Gottheit, mobmer nicht, was er felber oft mebr abnte ale wußte, in der Sulle ber Dintben mit ihm que abnen verftebe; - ber mag viel Gutes und aud manches Wahre über Plato fagen; ibn bargus ftellen wie er ift, ibn gang und gerecht ju marbis gen, vermag er nicht. Bergebene ftrebt man, bas Metherifche ju verforpern; es bort auf Metherifd ju fenn. Aber bas Berbaltmig in bem er ju feis ner Mation ftanb, lagt. fich febr bestimmt bezeich In ibm fprach fich ber poetifche nen. Character ber Griechen philosophisch aus. Mur ein fo burchaus poetisches Boll tonnte eis nen Plato bervorbringen.

Speratts batte ben Denfiben, ale Menichen hetrachtet; Plato's Philofophie umfaßte auch bem borgerlichen Berein. Bereits geraume Beit wor ibm mar ber Staat in bem Sinne Begenftanb ber Speculation geworden, baß Schriftsteller et nerfuche betten. Dufter bon. Staatsverfaffingen in engwerfen. 280 tonnte bierge nabere Berane laffung fenn, als in Diefer griechischen Welt, bie oleichfam eine Maftetcharte frener Stagten mar: welche burch ibre Mangel und Beranberungen faft nothwendig ben bentenben Geift an folden Berrache eungen führten? Der erfte Berfuch biefer Mer mard, wie wir es bestimmt; aus! Aristotelen: mife fen 3), pon Sippodamus von Milet gemacht; Der ein Zeitgenoß bes Themistocles gemefen fenn muß 4). Gine Scharfe Abfonderung ter, bren Stanbe ber Runftler, ber Uderbauer, und ber Rrieger; und Eintheilung bes tanbes in beiliges Land Stageolgub und Privatland ben ibm, erinnern an Aegoneischen Ginrichtungen: Comobl : fin. Entwurf, ale bet bes Phaneas von Chalcedon Aus von Ariftoteles ausführlich bentrheilt. Unterfit dungen über- Staateverfaffungen und Befitgebung

gen

<sup>2)</sup> ARISTOT. Polit. II, cap. 8.

A) Er war nach Ariftoteles bep ber Anlage bes Pirgeens gebraucht, welches ein Wert bes Themiftocles mar.

gen wuichen nun baufig behandelte Begenftanbe: practifc viel witten konnten fle fdwerlich, ba niche mehr :bie Beiten maren, wo neue Befrigeber in Briechenland batten auffteben tonnen. Bon vies ten baben fich nur aus biefen Beiten Die benden Werke bes Plato erhalten. Sie werben, vorzüge lid bas aber bir Republif, nue bem verftandlid: fenn, ber ben Srundbegriff ber Griechen vom Seage als einer moralifden Derfon, Die fich felber regiere: burchaus aber nicht als einer Dafchine' bie noon oben berab i ober von einem andern res giert wirb 5), richtig gefaßt bat, und fich immer gegenmartig erhalt. Dann erflatt fich von felbft bie enge und unauflösliche Berbinbung mifchen Mortes liede und Bolief, welche neuere Schrifffeller fo oft bezweifelt baben. CHU 12 ///

Bop ben graßen Fragen ber theoretischen wie ber practischen Philosophie war schon in diefen Jeigen ber griechischen Frenheit schwerlich irgend eine unberahrt und unerdrert geblieben. Spatere Deuter mochten sie wielleicht noch wieber anders ober doch schafer brantworten; aber diesen früs hern

<sup>5)</sup> S. oben S. 239. Bie erwähnen bier vor allen, neben andern in Deutschland allgemein befannten Berten, ber vortrefflichen Schrift: J. L. G. Du Gun Diatribe in Politices Platonicae principla. Traiscti ad Rhenum 2810.

bem bleibe bach das große Werdienst dem speaulis renden Beist schon die Ziele worgesterkt zu haben? auf welche er hinarbeiten soll. In welchem Berschlichen Billinis aber die spatern Système der griechischen Philosophie gegen jene frühern stauden, in wie sern das Stoische mit dem Eynischen, das Epicus reische mit dem der Eprenaiker, waar der spätern Steptifer mit dem der Eprenaiker, war der spätern verwandt war, which überlassen wir dem Schrifts steller zu entwicklin, der statt wirde dem Schrifts spilosophirenden Berstellung der Bersuche den philosophirenden Berstaudes den Griechen zu bein mird.

Den Staat-unch ben Ruckwirkungen bestimme werd den Staat-unch ben Ruckwirkungen bestimme werd den muß, die sie auf ihn hatten, so tritt ben der Seschichte gemissermaßen der unigelehrte: Fall ein. Sie steht mit dem Staat in Beziehung, in so fern sie aus seinen Beränderungen und Schicke falen hervorgeht. Ben den Geiechen beschränkte sech zwar die Geschichte nicht lange auf ihre rigne Mation. Ben dem seuhen Neutelhammit Fremden fanden auch Rachtichten und Sagen von der Sein kunft und den Sitten und Schickslen von diesen ben ihnen Eingang. Aber von vaterländischer Gesschichte ging doch Alles ben ihnen aus; und sie blieb blieb simmer der Mittelpunkt, Auch darin zeige fich der richtige Sian ber Geiechen: Bleibt nicht judes Bold sich selbst das nachste? Und was dunn es nachst der Gegenwart mehr interessiren als feine eigne Vorzeit?

Mich hat man dieß fast allenthalben fruh ger schiftes und wenn die Geschichte zu dürstig ober garenicht erhalten ward, so lag die Schuld gerwischten nicht sowohl an dem Mangel des Stress Bens' dazu, als an der Unvollsommenheit der Mitzett, welche den Wöllern zu Gebote standen; das beißt nicht bloß an dem Besitz einer Schrift, sonr dern auch der Materialien womit und worauf man schried. Persepolis, Theben, Mexico, — geben ste nicht sammtlich die redenden Beweise davon?

Allein nicht weniger tam darauf an, ob bes feinnnte Personen, ob eine eigne Classe oder Cafte in der Nation mie der Auszeichnung der Begebem beieen beaustragt war. Wo ein Priesterstand oder Priesterstasse sich fand, war die Entwerfung des Catenders, wie mangelhaft oder volltommen er schn mochte, ihr Geschäft; und an dieses reihre sich gleichsam von selbst die Entwersung von Ammalen.

Die Griechen hatten keinen solchen abzesom berten Petefferstand; und eben beshalb hören wir auch nicht von Unnalen, welche diese gehalten hatten batten b. Allerdings geschalt zwar auch hier etz was für die Geschichte durch die Religion. Un die Weihgeschenke in den Tempeln reihte sich eine Menge von Erzählungen, wodurch dus Undenken früherer Begebenheiten erhalten ward. Wie oft beruft sich Hervbot auf sie? und die geschichtlichen Einschaltungen des Pausanias sind großemheils an sie geknüpft. Aber sie konnten doch weder eine Beitfolge bestimmen, noch mehr als bloß einzelne Thatsachen bestätigen.

Aus einer andern Quesse also floß die Gei schichte ben den Griechen; sie ging ganz aus ber Sage hervor; und da diese den Stoff der Poeffe bildete, so blieb diese Jahrhunderte hindurch bas einzige Mittel zu ihrer Erhaltung. War aber anch gleich die Geschichte ben den Geiechen in ihrem Ursprunge eine Dichtergeschichte, (und nie hat sie auch nachmals diesen Character gänzlich

pers.

<sup>6)</sup> Do etwa in ben alteften Beiten ein erbliches Prieftetthum fich fand, wie in Sicpon, Inapft fich auch fofort
eine Art von Annalen daran. Sie icheinen doch aber nur
bloß in einem Berzeichniß der Priefterfolge bestanden zu
haben, und verdienen also noch nicht eigentlich jenen
Nahmen.

verleugnet;) so wer: sie debhalb nicht erdichtet. Der historische Groff, wie ihn die Sage darbot, war nur mit Dicheungen durchwebt. Bon selbst aber ergiebt sich, daß der Character der griecht schen Sage auf den Character ihrer Geschichte einen geoßen Einfluß haben, diefen gewissermaßen bestimmen mußte.

Durch die uralte, und stets fortbauernde, Theilung der Ration in viele Stamme war dieser Sage ein großer Reichthum zu Theil geworden. Sage ein großer Reichthum zu Theil geworden. Ieder Stamm hatte seine Helden, seine Thaten, die dem Dichter Stoff darboten. Man braucht nur einen Blick auf die griechische Heldensage zu wersen, um sich davon zu überzengen. Einzelne Helden, die vor andern hervorragten, ein Hercules, ein Jason, wurden indeß Nationalhelden; und als die erste gespe Rationalunternehmung-ausgesührt, als Troja gesallen; war, war es zu verwundern, daß die hiesorische Muse diesen Stoff allen andern vorzog?

Dieß Alles ist zu bekannt, als daß es einer weitern Aussuhrung bedurfte 7). Aber wie sehr auch homer und die Encliker ihre Nachfolger ver: bunkel:

<sup>2)</sup> Man sehe HEXNE Historiae scribendae inter Graecos primordia. Commentat. Soc. Sc. Gotting. Vol. XIV.

buntelten, fo hielt doch die hifterifche Docffe glets chen Schritt mit der politifchen Musbildung der Mation. Diese Berbindung burfen wir nicht aus ben Augen laffen.

Jene politifche Musbilbung mar, wie oben gezeigt ift, an bas Aufbluben ber Stadte, for wohl berer in Griechenland, als ber Colonien. außerhalb desfelben, gefnupft. Die Grandungen ber Stabte (xriceis) machten barum einen mefentlichen Bestandtheil ber frubern Geschichte aus. Diefe Brundungen ber Stabte maren aber burch Beroen gefcheben; und bie Sagen bavon bingen alfo genau mit bet übrigen Sagengeichichte gufammen. Wer fieht alfo nicht leicht ein, welches weite Belb fich bier fur die biftorifche Boeffe eit offnete? Die Erzählungen bavon batten ein bletz bendes Intereffe fur die Bewohner; fie maren ihrer Matur nach geschickt ins Wunderbare getrie ben zu werben; an fie fnupften fich von felbit Die Berichte von ben alteften Schifffahrten; Die Mabrchen von den Wundern fremder und entfernter Lander, ber Infel ber Enclopen, ber Garten ber Befperiden, des reichen Iberiens und andere. Bas tonnte ber Ginbildungstraft eines jugendlichen Boles reichere und jugleich angenehmere Dahrung gemabren? Was Die Dichter mehr angieben?

So entstand ben den Griechen eine eigne Elasse historischer Gedichte, welche die Geschichte bes Ursprungs einzelner Stadte jum Gegenstand hatte; aber sowohl dem Stoff als der Form nach in der genauesten Verbindung und Verwandtschaft mit den übrigen stand. Sie umfaßte zwar auch bie Stadte des Mutterlandes 3); aber doch haupts sächlich die Colonien; deren Gründungen, da sie so tief mit der Heldengeschichte durchslochten waren, den reichsten Stoff darboten.

Diese poetische Behandlung der Geschichte danerte bis gegen die Zeiten der Perserkriegt. Wie rief mußte sich also der griechischen Geschichte nicht der poetische Character eindrücken? Die Erfahrung hat gelehrt, daß er gewissermaßen une auslöschlich word. Auch als die ersten Schrift: Reller auftraten, welche in ungebundener Rede schrieben, ward dadurch dieser Character nur in Rucksicht der Form, keineswegs aber der Materie, werdn:

<sup>3)</sup> Bor allen Athen. Denn aus welcher andern Quelle waren bie spatern Atthibes geschöpft? Aber auch andre; wie 3. B. Corinth, bessen Urgeschichte Eumelus in den Corinthiacis besungen hatte. Bibl. d. alten Litt. u. Aunst II, S. 94. Bon den Colonien wollen wir nur die Erzählung von dem Ursprunge von Eprene den Herodot amschren; deren postkofe! Quelle wohl Niemand leicht bezweiseln wird. Aber wie viele abnliche Erzählungen bem Pausanias verrathen den gleichen Ursprung?

verandert. Gie ergablien in Profa, was die Diche ter in Berfen ergablt batten. Go berichtet ause bradlich Gtrabo ?); "Die frubften Schriftfteller, faat er, Cabmus von Milet, Pherecobes, Becatgeus Biften nur die Berfe auf; behielten aber fonft ben pretifchen Character ben. Erft bie nach ihnen tamen fliegen allmablig von jener Sobe ju ber jegigen, Schreibart berab." Raum fcheint baber bas Ure theil des Cicero Grund ju haben, wenn er bie alteffen Siftorifer, unter ihnen nahmentlich ben Pherecpbes, mit ben frubeften Unnaliften ber Ros mer Rabius Dictor und Cato vergleiche 1), beren Schreibart boch ficher nicht poetifc war.

Die meiften und frubften biefer Gageneriabe Ler 2), wie Berobot fie im Gegenfat gegen bie Spifer nennt, maren in Jonien ju Saufe. In eben ben Begenden, wo ber Belbengefang fich am berelichsten gebildet batte, ging auch aus ihm bie profaifche Ergablung bervor. Die Geschichte bat uns zwar über bie genauern Beranlaffungen meift in Ungewißheit gelaffen; aber mar nicht ftets und ift nicht auch jest ber Orient bas land ber Daben den?

<sup>9)</sup> STRAB. I, p. 12. CASAUB.

I) Ciceno de Oratore II, 12.

<sup>2)</sup> Die dogoppappi, wie Becataeus u. a.

<sup>..</sup> Seeren's Ibeen; Griechen I.

chen? Fand nicht gerade hier, wo jene Rette von Pflanzstädten aufgeblüht war, deren Stiftung gerade gegen das Ende des Heroischen Zeitalters sallt, jene Classe von Erzählungen, welche sich mit diesen Gegenständen beschäftigt, den wichtigsten Stoff? Man durfte also auch ben Erklärung des Ursprungs der Geschichte ben ben Griechen vielleicht nicht mit Unrecht wiederum daran erinnern, daß sie halbe Orientaler waren; menn ihnen auch ber Ruhm vorbehalten blieb, ihr nachmals ihren mahren und eigenthumlichen Character zu geben.

Allein auch ber Beitraum, in welchem fich bie Ergablung in ungebundener Rede auf diefem Wege bitbete, fdeint mehrere febr: naturliche Beranlaf: fungen baju bargeboten ju baben. Die meiften und berühmteften jener Sagmergabler lebten und blubten in ber letten Salfte bes fechsten Jahr bunderts vor bem Beginn unfrer Zeitrechnung: alfo nicht lange vor bem Unfange ber Perferfriege 3). Unter ihnen werben als die frubeften, genanne Cabe mus von Milet, und Secataeus ebendaber, Acus flaus von Argos, Pherecydes von Spros. Chas ton von tampfacus, und verschiedene andre welche Dionys von Salicarnas aufgablt. Gie fallen in die Beiten bes eigentlich jugendlichen Em: porftre:

<sup>3)</sup> Zwifden ber 6d und 70. Olympiade ober 540-300 v. Ch.

porftrebens ber Ration; als fie fich bereits nach Weften und Often verbreitet batte, und ibre aufe geblübten Stadte in vielfachem Berfebr ftanden: als man viele Bolfer icon batte fennen gelernt. und bas Reifen angefangen batte gewöhnlich ju werden. Go geht auch ichon aus den Titeln ber Werke der Sagenschreiber bervor, daß fie fich teis neswegs mehr angftlich auf Die Radrichten ber aften Epifer beschrankten; bag vielmehr ihr Bes Achtefreis fich ermeitert batte, und Geschichte ber Stadte und Boller, wie Befdreibung ber Ruften ber tanber, innerhalb desselben lag. Das Bers geidnif ber Schriften Des Bellanicus von Lefbos, eines der fpatern von ibnen, giebt den Beweis Davon 4).

Debmen wir bieß Mles jufammen, fo ere giebt fich barans bie Stufe, auf welcher bie Ges Schichte vor Berodot ftand. Gie mar in ihrem Urfprunge gang vaterlanbifch; und hielt auch nachs mals, als ber Besichtsfreis fich über bas Baterland erweiterte, mit ber politischen Musbildung ber Das tion

<sup>4)</sup> Man febe es bep Creuger: Die biftorifche Runft ber Grieden in ihrer Entftebung und Kortbildung G. 80. In biefem vortrefflichen Berte ift befonders die Unterfuchung aber bie Logographen mit folder Gorgfalt burdgeführt, baß ich glaube mich nur barauf beziehen ju brauchen.

tion gleichen Schritt. Gie behielt ihren poetifchen Character, und blieb alfo ohne Critil; aber fie bildere fich bagegen auch gang fren aus; fie ward nicht ber Religion ju Gefallen von Prieftern in Reffeln gefchlagen. Indem die Poeffe lange Beit ibr Erhaltungsmittel blieb, ward fie allerdings in einem gemiffen Grade bas Spiel ber Phantafie; (wiewohl bie Epifche Poeffe bier in viel engeren Schranten blieb, als nachmals die inrifche und Tragifche;) aber fle tounte, burch teine Sieros glophen fortgepflangt, bafur auch nicht, wie in Megypeen, in bloge symbolische Ergablung ausar ten. Geitbem fie aus ber gebundenen Goreibart in bie ungebundene überfest ward, mußte fie bas burch allerdings an Die Fortschritte ber Schreib Runft gebunden werden; und der große Mangel an Macbrichten barüber, welchen neuere Belehrte burch ihre Untersuchungen bargethan baben 5), ift allerdings ein hauptgrund, weshalb wir fo wenig im Stanbe find, ihre Fortschritte im Gin gelnen ju verfolgen. Aber wie groß auch bie Gin wirtung bavon gemefen fenn mag; fo lag boch bie Saupturfache, welche ihren Fortidritt vor Beros bot aufhielt, noch in etwas anderm, nemlich in bem Mangel bes Stoffs.

23ot

<sup>5)</sup> Man febe besonders, Wolfie Proleg, p. XL etc.

Bor den Perfertriegen gab et feinen Stoff, ber ben Siftorifer als folden batte begeiftern tona nen. Bas Großes ba war, wie ber Trojanische Rrieg, ber Argonautengug, geborte ber Sage, geborte eben beshalb mehr als jur Balfte ber Dichtung an. Die Erzählungen von bem Urfpruns ge einzelner Stabte, Die Dachrichten von fernen Bolfern und landern, tonnten bie Meugierde befries Digen, tonnten Unterhaltung gewähren; aber boch auch nicht mehr als Diefes. Es mangelte ganglich an einem großen und allgemein intereffanten Das tionalgegenstande.

Run tamen die Perferfriege! Der Gieg ben Marathon wedte zuerft ben Muth; ob die Dieg Derlage ben Thermopplae ober ber Gieg ben Gas tamis ibn mebr entflammte, ift fchwer ju fagen; mit ber Schlacht ben Plataege mar bie Frenheit ges rettet. Welch' ein Stoff fur Die Beschichte!

Aber diefer Stoff geborte feiner Matur nach ihr auch gang au; fie tonnte ibn nicht mit ber Dichtung theilen. Es war fo wenig ein Stoff ber grauen Borgeit, als ber Gegenwart; es mar ein Stoff ber naben Bergangenheit. Auf Der andern Seite berührte er aber boch fo man: nigfaltig bas Gebiet ber Sage, bag ber Befchichte **G**g 3 schrei:

fchreiber auch eines eritischen Zeitalters taum mirbe umbin gekonnt haben, es oft zu betreten. Bie vollends in einer-Periode, wo die Grenzen zwischen benden noch nicht im mindeften bestimmt waren!

Serobot bemachtigte fich biefes Stoffs, und behandelte ibn mit einer Runft, die jede Erwars tung übertraf. Allerdings fand er vieles vorbes Man batte icon manche Berfuche, Die reitet. frubfte Geschichte ber Stabte und Bolfer aufzw flaren; burch ben ausgebehnten Bertehr ber gries difden Stabte war bas Reifen erleichtert, und verschiedne feiner Borganger find als vielgereifete Manner bekannt 6); die Logographen hatten bie Sprache bereits fur bie profaifche Ergablung ges bildet; und ben der Mation, fur die Er fdrieb, war icon ber Ginn fur Befchichte geweckt. Aber bennoch war er ber Erfte, ber einen rein biftoris fchen Stoff ju behandeln unternahm; und baburch geschah ber entscheibende Schritt, ber Befchichte ihre Gelbstftanbigfeit ju geben. Allein er fdrantte fich nicht blog auf ben Sauptftoff; bern gab ihm auch einen folden Umfang, baß fein Wert, ungeachtet feiner Epifchen Ginbeit, bennoch in einem gewissen Sinne eine allgemeirre Be:

<sup>6)</sup> Die Secataeus und Pherecybes.

ibichte mard 7). Inbem er ben Sanptfaden feiner Ergablung, von ben Beiten an, wo querft Bwifte unter ben Sellenen und Barbaren entftanben, bis ju benen berunterfabete, wo ben Plataeae die glors reiche Guticheibung fur bie Griechen erfolgte, und Das angegriffene aber befrente Bellas ber große Begenftand feiner Ergablung marb; boten fich ihm allenthalben die Gelegenheiten dar, ober er wußte fie berbenguführen, Die Beschreibungen und Gefdichten ber tanber und Bolfer einzuwes ben, welche die Ergablung berührte; ohne barum je ben Sauptfaben ju verlieren, gu welchem er pon jeder Abichweifung gurudfehrt. Er felber batte Den größten Theil diefer lander und Boller befucht; mit eignen Mugen gefeben; Erfundigungen eingezos gen, wo fie am ficherften einzuziehen maren. Aber mo er in die Alterthamer der Wolfer, besonders feines eignen Bolfs, jurudgeht, benußt er, was Das Beitalter ibm barbot; bier grenzt fein Wert an Die Der frubern Logographen. Es ift jest nicht mehr mothig, fein Bertheidiger zu werden; die Dachwelt ift gegen ibn nicht immer ungerecht geblieben. Wer mare mobl burch bie großen Entbedungen in ber Lamber: und Bolferfunde in ben begben legten Jahr: zehnden

<sup>7)</sup> Rur die Gefchichte der Affprer behielt er fich für ein eignes Wert vor; 7, 184.

gehnden glanzender gerechtfertigt worden, als ber fo oft verspottete herodot? hier lag und nur daran zu zeigen, wie durch die Wahl seines Stoffs bie Geschichtschreibefunft gehoben ward; und wie diest Wahl in der englien Verbindung mit dem politis schen Ausschwunge seiner Nation stand.

So war also der erste große Schritt gelhan! Ein rein historischer Gegenstand, zwar der Versgangenheit, aber der nahen Vergangenheit, nicht mehr der Sage angehörend war von einem Mei ster behandelt worden, der den größten Theil seit nes Lebens einem Plan weihte, der mit eben so großer Vesonnenheit gefaßt, als mit Emhusiasmuss ausgesührt ward. Die Nation hatte also ein his storisches Wert, das zuerst reigte, was Goschichte sen; und welches ganz dazu geeignet war, den Sinn sur sie zu wecken. Als Herodot es dem versammelten Griechenland zu Olympia vorlas, ward, wie die Sage mill, ein Jüngling dadurch entstammt, nicht Nachahmer, aber Rache solger zu werden.

Thucpbibes erschien. Sein Borganger batte eine Geschichte ber Bergangenheit beschrieben. Er warb ber Geschichtschreiber sein er Beit. Er war ber erfte, ber biefe Ibee faßte, aus

\$ 15

die welcher ber gange Character feines Bert's die gentlich bervorging; ben man fo oft, befonders bie alten Critifer, in feiner Schreibart, Beredfatte feit, und andern Rebenfachen gefucht bat. Das burch bob er bie Befchichte nicht nur auf eine nent Stuffe; fondern auch auf eine bobere, als et felber es abnen mochte. Sein Stoff mußte ibn jum Critifer machen.

Der Sturm ber Perferfriege war furchtbar gemefen, aber vorübergebend. Unmöglich batte mabrend besselben ein Geschichtschreiber aufftes ben tonnen. Erft als er eine geraume Beit ichon ausgetobt batte, als man wieder jur Befinnung gefommen war, ward fur einen Berodot Plag. Unter bem Glanze ber errungenen Siege, unter Dem Schatten ber erfochtenen Sicherheit, - mit welchen Befühlen blide nicht ber Grieche auf jene Sabre gurud? Wer tonnte ibm willtommner fenn als der Siftorifer, der ibm dieß Gemablbe feines eignen Rubms nicht bloß im Bangen, fonbern auch im Ginzelnen ausmablte? Das Beitalter bes Thucybibes bagegen mar eine große, aber fcwere, Beit. 3m langen harendefigen Rampfe unter einander fuchten fich die griechischen Staaten aus ihren Wurgeln zu reißen. Es marb nicht bloß Das Zeitalter ber Kriege, fondern ber Staatsumwal **Gg** 5

wher die fe Erforschung ber Wahrheit zu mehr chen Betrachtungen mußte sie ihn subren, wenn er seinen Blick auf die bisherige Gestalt der Gerschichte warf? Zwar schried er nur zunächst die Begebenheiten seiner Zeit; aber die Vorzeit konnte doch nicht ganz von feinem Gesichtskreise ausgerschlossen. Sie zeigte sich ihm aber in der Holle der Sage; und ihm, dem strengen Forscher, konnte es unmöglich entgehen, wie tauschend ihr Schimmer sen. Er suchte ihr diesen zu nehmen, und auch sie auf die nachte Wahrheit zurückzusührten; und so entstand jene unschäsbare Einleit zung, die er seinem Werke borangeschickt hat.

Auf biesem Wege ward Thucydides der Erifinder einer noch so gut wie unbekannten Kunst, der historischen Eritit; ohne es selber ganzu wissen wie unendlich wichtig seine Ersindung war. Denn nicht auf die Wissenschaft überhaupe, nur auf seinen Stoff wandte er sie an, eben weil sie aus seinem Stoff hervorging. Ihm hatte die historische Muse zuerst das Innerste ihres Wesens enthällt; bestimmter wie Er hat keiner weder vor noch nach ihm die Grenzscheide zwischen Geschichts und Sage gezogen. Was heißt dies aber anderes als zwischen der ganzen historischen Eultur der Orients und Occidents? Und wenn wir es und

klar gestehen, was Alles an biefer historischen Euls enr hangt, priefen ber wissenschaftlichen Euls eur des Orienes und Occidents überhaupt? Denn, um es noch bestimmter zu wiederholen, was schon einmal feuhen angedentet ward. ), die große Scheidemand zwischen benden ist dadurch gezogen, daß der Occident Erieik hatte, der Oriene niemals.

Mit Recht nennen wir es einen Riefenschritt den Thuchoides that. Mit Recht sagen wir von thm, daß er sich über sein Zeitalter erhob; auch konnte weder sein Zeitalter, noch die jundcht sollgenden ihm nachkommen. Die poetische Sage war viel zu tief in die Geschichte ben den Griecken vers webt, als daß sie ganz davon hatte getrennt wirk ben konnen. Sin Theopomp und Ephorus schöpft ten, so bald von den Reidenzeiten die Rede war; oben so unbekummert aus Mythographen und Diese tern, als ob kein Thuchdides geschrieben hatte.

Moch war ein britter Schritt übrig; gewiß fermaßen ber gefährlichste von allen; ber, ber Gefchichtschreiber feiner eignen Thaten zu werden. Zenophon that ihn. Denn feine Mnabasis ragt, wenn von feinen eigentlich bie ftoris

Mee bie fe Erforfchung ber Bahrheie ju meh den Betrachtungen mußte fie ihn subren, wenn er seinen Blick auf die bisherige Gestalt der Gesthichte warf? Zwar schrieb er nur junachst die Begebenheiten seiner Zeit; aber die Vorzeit konnte doch nicht ganz von seinem Gesichtskreise ausgeschlossen bleiben. Sie zeigte sich ihm aber in der Holossen bleiben. Sie zeigte sich ihm aber in der Honnte es unmöglich entgehen, wie tauschend ihr Schimmer sen. Er suchte ihr diesen zu nehmen, und auch sie auf die nackte Wahrheit zurückzusührten; und so entstand jene unschähbare Einleutung, die er seinem Werke borangeschiekt hat.

Auf diesem Wege ward Thucydides der Erifinder einer noch so gut wie unbekannten Kunft, der historischen Exitit; ohne es selber ganzu wissen wie unendlich wichtig seine Ersindung war. Denn nicht auf die Wissenschaft überhaupe, unr auf seinen Stoff wandte er sie an, eben weil sie aus seinem Stoff hervorging. Ihm hatte die historische Ausse zuerst das Innerste ihres Wesens enthüllt; bestimmter wie Er hat keiner weder wor noch nach ihm die Grenzscheide zwischen Geschichte und Sage gezogen. Was heißt dies aber anders, als zwischen der ganzen historischen Euleur des Orients und Occidents? Und wenn wir es uns

Wissenschaft. in Beziehung auf t. Staat. 479

handlung warb von den Kunstrichtern beuriheilt, nicht der Stoff; über die Schale vergaß man den Kern. Die Eritiken selbst eines Dionys von Halicarnaß geben die Belege dazu, den man dach als den erften dieser Kunstrichter zu wenn nen pflegt.

alem remains from the confine many to proper the confineral expension of the confinera

Harris Mile and The

storischen Schriften die Rede ist, so vor den übrit gen hervor, daß sie allein hier genannt werden kann. Mit Recht aber bezeichnen wir diesen neuen Schritt als einen der wichtigsten; hatte nur der; der ihn that, viele Nachfolger gefunden! Zenos phon blieb durch die Milde und Bescheidenheit seines personlichen Sharacters vor den Fehlern desichert, in welche die Beschreiber ihrer eignen Thaten so leicht versallen; wenn gleich diese Tusgenden und die Natur seines Stoffs kinem Werke picht die Vorzäge geben konnten, die der Geist wines Caesar's dem seinigen zu geben wuste.

Frenheit alle hauptformen der Geschichte von ben Griechen ausgebildet. Was nachher geschah, war in diesen Beziehungen kaum Fortschritt zu nem nie diesen Beziehungen kaum Fortschritt zu nem neun gleich mit dem erweiterten politischen Gescheskreis im Macedonischen und Romischen Zeitalter der Stoff sich erweiterte; und die Idee zugleich einer pragmatischen und allgemeinen Geschichte durch Polabius und seinen Fortseher Positionius mehr ausgebilder mard. Seitdem aber nach dem Untergange der Frenheit die eigente liche Abetorik herrschend, und auf die Geschichte angewandt ward, ging die höhere Eritik ben ihr immer mehr verloren. Der Bortrag, die Besimmer mehr verloren.

Wissenschaft. in Beziehung auf D. Staat. 479

A Constitution of the second of

handlung warb von den Kunftrichtern beuriheile, nicht der Stoff; über die Schale vergaß man den Kern. Die Eritiken selbst eines Dionys von Halicarnaß geben die Belege dazu, den man doch als den ersten dieser Kunstrichter zu unswen pflegt.

The second secon

Funfzehnter Abschnitt. Poefte und Kunft in Beziehung auf Den Staat.

D6 in einer Untersuchung über, Die Politik ber Griechen auch von ihrer Poefie und Kunft Die Rede fenn muffe, - wird ichwerlich irgend einer meiner tefer noch bezweifeln. Saft jeder der vor: bergebenden Abichitte-bat aufmettfam barauf ge: macht, in welcher engen Berbindung benbe mit bem Staat ftanden. Allerdings beschränft fich aber Die Untersuchung über fie auch nur auf Die Frage: von welcher Are und von welchen Folgen diefe Berbindung war? Aber auch ihre Beantwortung allein tann fcon febr weit führen, wenn man fic nicht, wie es bie Form biefes Werts erfordert, in gewiffen Schranken balt. Ben ber Poefie fe ben wir hier junachst auf die bramatifche, ba von der Spifchen schon oben die Rede mar. tann aber von der dramatifchen fprechen, obne Die Inrifche ju berühren? Mit ber Poefie abei fegen wir die Runft in unmittelbare Berbindung, mei

weil ben ben Griechen; Die Datus felber biefe gee tmupfe bat; ja weil ben biefem Bolfe bie Runft gleichfam der Schliffel ju ihrer Poefe ift. Co ift politommen mabr zemas ein neuerer Crickfer bes merte. 1), bag: es teinen befferen: Commengar für bee Tragifer gebe, ole Die Meifterworfe ber plaftin fchen Kunft. Sind es gerabe que nicht immer biefelben Perfonen, welche bie Bilbhauer und Dichen uns vorführen, fo bilden wir boch nach ibuen unfre Ibeale. Ber bie boben Gebilbe ber Riobe und bes taccoons fab, wird auch leiche eine Electra, und einen Dedipus fo fic benten tonnen, wie fie bem Dichter vorfcwebten.

Die Beziehung in der Poeffe und Runft bep ben Griechen auf den Staat fanden, ward in gleichem Maage enger, wie bie Bilbung ber Das eion junahm, und mar daber auch in ben blubenbften Beiten Griechenlands am fefteften Schon bie frubeften Gefeggeber ben aefnupft. Griechen faben aber auch in der Poefie bas Haupemittel ju ber Bilbung ber Jugend; und felbst ju der Ginwirfung auf bas manuliche Alter. Alber Doefie mar in jenen Beiten, wo es noch . feine

<sup>2) 2.</sup> W. Schlegel über bramatifde Runft und Litteratur £6. I, 6. 67.

Beevens Ibeen; Brieben I.

feine Litteratur gab, ungertennlich von Siffata: gemahnlich begleites von einem Inftrument; und naber jene Bebeutung bes Bores Dufit; welche bieß alles jufammen umfaßte. Indeß gife bief meringeweife: von ber Inrifden Doefie, melde ale unmittelbarer Ausbruck ber Empfindungen des Dicheers viel enger an Befang gefnupft ift. ale Die Enifde. Gobald man nur jenen Grundbegriff nie aus ben Augen verliert, ben bet Griede bon bem Staat gefaßt bat, als einer moralischen Der fon die fich felber regieren foll, fo tritt bemit and Die gange Bichtigfeit ber Dufit, in jenen weitern Umfange . bes Worte, in den Augen ber griechischen Gefeggeber fofort bervor. In jenem Reitalter, wo es noch teine philosophische Bilbung Bab, mo bas Gefühl und feine Lentung noch Alles galt, fab man in ihr bas Sauptmittel auf Diefes su mirten; und fo burfen wir uns nicht wun: bern, wenn wir in Plutarch 2) und anbern Schriftftellern bon ber großen Strenge leftin, mit ber Die Gefege, besonders in Sparta, über Die Erbaleung ber alten Dlufit, und ber einmal ein geführten Tonatt bielten. Es mag fcmer fent fit unfetn Lagen, wo bie Staaten nicht eben bi Mufit als ben Bebel ber Marionaltraft berrad

Ħ

s) In feiner Abhandlung de Mufon Op. U. p. 2232.

ten 3), fich von jenen Ginrichtungen des Alterthums feinen flaren Begriff ju machen. Allein ba bie menfchliche Matur fich nie gauglich verleugnet, fo behalten auch Ginrichtungen die unmittelbar auf He gegrundet find in einem gewiffen Grade, und unter gemiffen Formen, ibr Dafenn. Much in neunzehnten Rabrbundert, wo man burch die Bers anderung ber Dufit vielleicht fein Bolt mebr verberben tann, (wiewohl es febr gemagt mare uber ihren Ginfluß und ihre Birfungen feet ab: ausprechen;) errichtet man fein Regiment, ohne ihm fein Dufitchor ju geben; und ber Befehles baber, ber fatt bes friegerifchen Dariches flat gende Delobieen und Cobtenlieder ertonen liefe, mochte nicht mit Unrecht gleichen Bormurfen fich ausfehen, als ber, welcher im Alterebum gur uns rechten Beit die lydische ftatt ber borifchen Weife anmendete. T. . .

Eprifche Poeffe ftanb ferner in ber engften Werbindung mit der Volksreligion. Sie mar ges wiffermaßen daraus hervorgegangen; denn Hymnen fum Lobe der Gotter werden als die erften Frachte derfels

<sup>3)</sup> Bie auch icon in feinen Beiten, wo Mufit nur in den Theatern gebraucht wurde, jene alte Anwenbung ber Mufit fich verloven habe, klagt Prox. II, p. 1140.

berfelben ermabnt 4). 216 Stube ber Bolfsre: ligion mußte fie alfo auch bem Staat wichtig fenn; hauptfachlich in fo fern burch fie bie Sefte werberrlicht murben. Wo fenerte aber ber Grieche ein Reft, auf bem nicht bie Befange ber Dichter arelungen maren? Sie erhielt aber ihre größte Bichtigfeit burd bie Entftebung und Musbildung Des Chorgefangs Diefe Chore, que unabban aig von bem Drama, verschönerten vor allen bie Refte; und murden nach ben verfchiedenen Altern Bufammengefest. Es gab Chore ber Junglinge, Der Manner, Der Alten; welche im Bechfelge fange fich antworten 5). Da Gefte überhaupt Sade des Staats waren, fo alfo auch bie Chore; und fo durfen wir une nicht wundern, wenn die Musrichtung berfelben ju ben Burgerla ften geborte.

Der Chorgesang ben ben Festen stammte son aus den Soldenzeiten, oder boch ben Somerischen Zeiter

<sup>4)</sup> Muffe, fagt Promancu. II, p. 1140, ward guerft unt in ben Tempeln und heiligen Dertern, jum Lobe der Ster, und jur Unterweifung der Ingend gebrandt, lange vorber ebe fie in die Theater eingeführt warb, bu es damals nach gar nicht gab.

<sup>5)</sup> Man febe vor allen bie gange Rebe bes Britto fibrnel gegen ben Mibias, ber gegen Demofthenes als Che ragen gefrevelt hatte.

Reiten, ber 6). Wie febr er and verfchonert wers Den konnte, und es murde, fo bedurfte er boch an und für fich felbft feiner großen Buruffungen. Die Abulichen Unblicke, welche neuere Reifende auf ben' Mafeln ber Subfee, besonders ben Gesellschaftse Infeln, gefeben boben, verfeken uns in jene frabere Griechenwelt. Ins ben Chbren aber ging Das Drama bervorzues tounte aber feiner Matue nach erft eine fpatere Frucht bes wertichen Beiftes! Der Mation som.

Auch das Drama intereffert une bier nur in Mudfücht feiner Beziehung auf ben Stagt. Aber; auch icon diese Untersuchung greift bennoch auf: Das zieffte in bas innerfte Wefen besfelben ein. Go entflehr baber bie boppelte Frage: theils man ber Staat für bas Drama that; theils in wie fern es burch fein Wefen und feine inmere Befchafe. fen beit in Beziehung auf ben Staat fand, und für biefen wichtig mar?

Die bramatifche Poefie, ba fie ftets eine Sandlung uns vergegenwartigen und lebendig bar: fteften foll, erfordert immer einen außern Apparat.

mie

1. C

<sup>6)</sup> Man febe ben Hymn. in Apoll. v. 147 Will Choten ben ben Jonifden Beften auf Delot.

wie glangend ober armfelig auch berfelbe febn mag; fie etfordert immer eine Berfammlung, vor ber fie bargeftellt wird. Dramatifche Poefie ift baber ib vem Befen nath ichon weit mehr öffentlich, als jede andre Battung ber Dichtfunft. Unter allen Arten berfelben liegt fie immer dem Staat am Ben ben Beiechen tam noch bingur daß fie Gade ber Religion:, und beshalb ein mefentlicher Beftenbebeil ihrer Refie war. Refte aber waren ganglich Sache des Staats: fie geborten, wie icon oben bemerft ift, ju ben brin: genden politifchen Bedurfniffen. Go mußte allo fcon darin der Brund liegen, weshalb der Staat fic auch ber Dramatifchen Darftellungen nicht nete annahm, fonbern fie auch gleichfam als ju feinem Befen geborent, fo gut wie Bolfsverfammlungen und Bollsgerichte baju beborten, betrachtete. Gin griechischer Staat tonnte nicht bbue Refte fenn; und Sefte nicht obne Chore und Schanspiele.

Wie der Staat fich der Schauspiele annahm, wissen wir eigentlich nur von Einem derselben, von Athen genauer. Daß aber die andern griechischen Stadte im Mutterlande wie in den Edlonien so gnt ihre Schauspiele hatten als Athen, zeigen schon die Ueberbleibsel von Theatern, die man nicht leicht irgendwo vermist, wo man, die einer griechie

eriedifden Stade finber. Die Gibanung unis Bergierung ber Theater gefchabitaber auf offentliche Rofteng nie finden wir in ber gelechtiden Belt, fo viel ich meiß, ein Benfpiel, bag Privarpers foren fo wie in Rom, fie batten anlegen laffeit. Shre Ginrichenig war aber immer biefelbe diebe wir fie noth in heraflanum feben guullo fo ufliffen min alfo feblieften . def auch die gunie aufere Dat Bellung fich abulich geblieben fen girtenn duch iber Beidebum und ben Befdmad einzelner - Giffet ginen boberen Grad .. wom : Glung baben eingeftibet Satte: wie mir dieß mich noch gegenwäetig it iffie Sern Sauntfichten im: Berhalmiffigegen bie Ginte Sabta- feben. ... Aber aus . ben Aleberbtetbfehi Bit aniechifden Theoser enbelto auch beinelich bie Belfe Appl Der Amfang Diefet Aulagent; woburth ferben meinen fo ungleichigfith. Sarteuman-Reinicht bie eigentliches Beburfniß angefehren inder fichte wer Wetteifer ber Stabte bingugetommen, fo barf' man meifeln ob ihre Rufte bojublingeraicht batten.

tiche der Erichen in fo bie Bin in francheiten Die Museichting ber rimeinen Gibenfpickelat Adere mi ben Bikgerlaften. ober Leithrginis finde de bie Reichen antmoder ber Bieibe nach: triben musten, ober auf fie ferpmilligiabernahmen. .. Es iff mobl faum ju: zweifeln, buß biefe Eineicheite me innend fenbleten andichten gericht gest fin fenen in \$\$ 4 Athen 25:. 25!!

Athen abulich geweffen fenn., ? weine: uns igteich bie bestimmen, Macheichen barüber fehlren. Zuf biefe Meife malgie ben Smar biefe Untoften gum Tiell auf Drivatverfonen: es. blieb aber barutte bod nicht meniger Gache bes Staate, bu biefer Auf mand als bem Scaat fouldige Leifftungen angefeben murbe. Befrembenber ale birfe Ginrichtung taum M. Juns fdeinen, staß es fabin: fommen Conner; Daß den demern Bungern felbft aus ben offente com Caffen Belber Gewiffige Swieden ; Sim bie Schaufpiele befuchen ju tonnen. Go war et in Athen, aber freglich erft in ben Beiten ale ber Steat foan anfing unter bem Sittenverberbniß feis ner Burger ju erliegen. Die Begierbe gum Gemuß tann in folden Belcon in oine Art von Birt jausanten, ; 1: 2006 bie Erhakung ber Rube Dpfer fontermanmelthe felbft biejenigen nicht billi gen, bie fie bringen ( 5 % )

Schaufe ber Griechen in frühere Zeiten zurückgeben auchgen, so ife es woch Leinden Amelifet unterworfen, daß Aeschon Leinden Amelifet unterworfen, daß Aeschon der Schönfer nicht bloß veb gebildeten Dennas, Jondern auch ver geiechfichen Guben, bernachtes werben inuffin Erfe nath ver Geber bie Perfer, (ve felber ficht in bet Schaufe ben Galante) sehielt Aespen aber vie Perfer, (ve felber ficht in bet Gebaufe ben Galante) sehielt Aespen affe ein fet nernes

3. (4) (5) (1)

hombes Theater 7); und in Aften bitbete fich aber? Battpe bab gange Theatermeffen fuerft aus. Die Bier ben Reften bes Dionnfos eingeffibretif Wetteampfe Der Dichter, welche bem Staat mant mebrials einen Brang Pofteten, uber ben Dichtet mehr fale Gold- lohmen, trugen fanenblich buft ben, die Brachefferung zu beleben. Ge mur aber um biefe Biete; ale Meben, fo' wie überbaupt bet Big Der Birberatur, fo und politifch Die erfite Stadt von Grietzenfand warb. Sieraus erflutt pie die auffallende Erfcheintung bag bie Schaft fperteunft- bler gleichfami einheimifch gu fenn fichten. Miben war bie tonangebenbe Stadt; und ohne iti. bem Sinne, wie seing Paris' und Loudon, Banpit Adbt ju Pint; gud Abr boch Hir großer Bolfpring bu'ber geiftigen Bildung jene Berefchaft von feibft. Die befto eithieboller war, ba fie miche auf Zwang, Fonbern auf feenwillige Unerfeinung ihrer Borguge Denibere. Denibutte wie fie generale a fiel fiete ora video Lin esterger & which is but a metricult.

qugeftellte Untersuchung, wie, feit ber Errichtung

Til not at lacation There is no for the government

<sup>7)</sup> Die Beranlaffung dazu erzählt Suidas in Mouribie; als ben der Auffihrung fines Godes biefes Bidrers Bas bolgerne Geraft, auf dem die Juschauer finnden, zus fantmubrad.

einer Schaubahne in Arben, fich bas Schaufniel auch burch bie übrigen griechifchen Stabte verbreit tet habe? Die fcon ermabuten Ueberbleibfel de Theater in ihnen, laffen immer bie Frage abrig, wann fe angelegt fenn? und mo batten wir bie Data biefe zu beantworten ? Aber fo mande Spuren muffen es boch bochft wahrscheinlich war den, bag icon vor ben Dagebouiften Beiten bas Drama and in ben andern Staden Eingans fand. Tragifche somobl als Comische Dichter wwo ren feineswegs blog in Meben gu Saufe, fondern ftanden in ben verschiedeuften Begenden ber Brie chenwelt auf 8). Athenifche Dichter murben eine gelaben au bie. Sofe frember Bugften "). Ein Ris nig von Spracus mar felber tregifcher Dichtevel). Durch die Bruchftucke aus ben Tragidien bes Euripides erhielten Arbenifche Ariegegefangene in eben diefer Stade ihre Frenheis, Die Bewohner von Abbera murben, als ihr Mitbarger Archelaus Die Andromeda bes Euripides vorftellte, von ei ner Theaterwuth ergeiffen; Die an Berefteftheit Leading the Michigan

<sup>8)</sup> Man findet Beweise die Menge in Fabricis Bibl. Gr. T. I, in dem Catalog. Tragicorum und Comicorum daporditorum.

<sup>9)</sup> So Enripides an ben bes Ronigs Archelaus wom Ma-

<sup>1)</sup> Dionpe ber altere. Ein Fragment von ihm hat fich noch erhalten in Sxon. Eclog. I, IV, 19.

gengte 2). Eriche ware es noch mehrere Boweife aufzufinden, wenn es ihrer bedürfte. Allewings aber mochte es zweifelhaft bleiben, ob sich diese Beebreiting auch auf das Comische Drama erzeicher; welches in Athen so gang wecal warzibaß es in den übrigen Sedten laum verstanden wers ben konnte; oder doch vieles verloren gehen unbtet. Aber wollen wir es wagen und den wenigen Stiell keines eines war andere zurürtzuschlieben abie ganzen Stiell genigen Sichen und ganzen Stiellen find, sofore auf die Hunderte eines ganzen Stiellen kind, sofore auf die Hunderte eines ganzen Stiellen kind wert auch bestehre bestehre die Bunderte eines ganzen Stiellen bestehre bestehre auch die Bunderte eines ganzen Stiellen bestehre bestehre ganzen Stiellen bestehre die ganzen Stiellen bestehre die ganzen die Grant die Grant der Grant

welcher Beziehung das Schauspiel ben den Grieschen seiner innern Natur nach auf den Staat stand, muß man sosort die benden Hauptgattungen desselben von einander trennen. Wor den Maces donischen Zeiten, so lange noch die Comodie ihren republicanischen Character nicht zu verändern brauchte <sup>1</sup>), blieben auch, da man keine Zwischens arten kannte <sup>4</sup>), das ernste und lustige Schausspiel so von einander verschieden, wie — Ernst und

Lucian, de conscrib. histor. Op. IV., p. 159 Bip.

<sup>3)</sup> Die fogenannte alte Combbie.

<sup>3</sup> Des fettrifde Duques win man es unnte, war feine Bwifchenart, fondern eine Abart bes tresifien.

und Spaf von tiriander verfchieden find. Sie ber rubrten fich gor niebt.

Das Trankripiel, ober, wie man es weit tichtiger benemen tonnte, das helden spiel, wer Darftellung großer Begebenheiten der Borzeit, wach dem Ibral das der Grieche von diefer gesaft hntee i); das in fifpiel hingegen Parodie der Gegenwart, wie wir unten weiter bewerken werden. Durch diefe Erklärungen ift die gänzliche Berschiedenheit; beider ausgesprochen.

Das Trauerspiel ging in einem gewissen Sinn ens der Epischen Poesie herver. Dusch sie ward

<sup>5) 3</sup>men Stude, ble Perfer bes Refchplus, und bie Bet ftorung Milete von Phronicus machten bavon eine " Musnabme. Gie blieben aber nicht nur obne Ruchfolger, fondern ber fette Dichter mand felbft bafur von ben Athepern gestraft. Henod. VI, 21. Wie zeigt, fic auch bier bet richtige Sinn biefes Bolle! Es wollte burd bas treaffche Drama Evregung ber Leibenfchaften; aber reiner Lettenfdaften b. i. wine alle perfonliche Begiebungen. Dieß mar unr bey Gegenftanden aus ber Bormelt mie Ito. Rad griedifdem Ginn war aber bennoch ein gewif-Ger Grad biftorifder Babrbeit, wie ibn bie Sage bat, baju nothig. Rein-erbichtete Gegenftanbe, wie ber den Renern, tannte man nicht. Die golgen bavon per-Dienten noch mobl eine weitere Entwidelung. Burbe bas tragifde Drama baburd auf bie Belbenfabel befichrantt. Wifo befam es und eine Beniffe feventibe Daltung, Die fom feine White all. J. 13. 4 19 13. 14

Delbenzelt ber Ration immer gegenwartig ere salten; ohne birfe Befanntschaft murben die tras gifden Dichter mit gleichen Schwierigkeiten ju tame pfen gehabe haben, als die Reuten, welche ihre Begenftande etwa aus ber Mordifchen Belbenfabel entlebnen. Go brauchte une ber Mahme ber hauptperfon genannt ju werben wind bie gange Reibe ibrer Schickfale war and jebem fofort ge genwärtig. Gben beshalb tonnte funftliche Berwietelung und Emwickelung nur in fo weit bie Anfagbe für ben Dichter werden, 41s bie Ratur bes Dramas es mit fich bringt; weit mehr bagegen Große und Lebendigfeit der Darftellung im Beift ber Belbenwelt. Es tam baber auch feineswegs auf ben Ausgang, fonbern auf ben Character bet Banblung an. Do jener gludlich ober unglutflich får die Sampeperfon mard, mar vollig gleichgultig; aber die Sandlung mußte durchaus innere Große baben; mußte durch das Spiel der Leidenschaften motiviet werden; und durfte nie ben Ernft vers lenguer, ber gleichfam bas Colorit ber Selbenwelt ift. Daraus geht bas Tragifche bes Dramas ber: vor. Wenn aber gleich ber Musgang an fich gleiche gultig war, fo ift es boch faum anders gu erwaits ten, als daß die Dichter am liebsten folche Stoffe behandelten, wo Diefer ungludlich fur Die Saupts perfenen marb. Sier mar bas tragifche Intereffe

um größten; die Catastrophe am furchtbarften; die Wirkung am wenigsten ju verfehlen. Der tragifche Ausgang stimmee am meiften ju dem gangu Character ber Gattung.

Muf ben Staat tonnte bas tragifde Drama talm unmittelbare Begiehungen haben. Die politis fche Belt, melde bier bargeftellt marb, war ganglich verfcbieben von ber Begenmart; es waren monarchische Formen, welche allein bier berrichten. Bon der tragifden Doefie ber Griechen ailt alle in diefer Rudficht daffelbe, mas icon oben von threr Spifchen gefagt worden ift 6). Die Er: fchatterungen und ber Untergang ber alten So: nigebaufer murben nicht desmegen bargeftellt, fie verachtlich oder gehaffig ju machen, und etwa den Republicanismus, zu beleben; fondern- allein wil feine andere Sandlungen in gleichem Daafe ienen boben tragifden Character batten. Aber die moralifchen Wirfungen, welche burch biefe Dar Rellungen hervorgebracht wurden, mochten auch politifc wichtig werden. Indem der Sellene foer Dauernd in der Beldenwelt lebte, fonnte jene Er: bebung bes Beiftes nicht fo leicht verfchwinden, welche fo oft in ben Thaten ber Mation fich zeigt. Benn Somer und die Epifer ben Geift derfelben

<sup>6)</sup> S. oben S. 182.

Mietel? Rie jener Br eigenebumlitfen Bobe ethoben 76 trugen bie Erugifer wefentlich ban ben ifin wief Beefelben gut erhalten. Hith weim blefe! Balbe Des Geftes Die Starte Des Stades mar," fo be ben fie fich um bitfe nicht weniger ale bie Berfich ver und Bollofibrer unfterbiich verbient gemache

In viel engerer Beziehung fanb bas Luft fpiel mit bem Staat, wie fich ichon baraus im votaus erwarten laft, bag es fich auf bie Ber genwart,"nicht auf Die Bormelt bezog. Flarten es oben burch eine Parodie ber Gegent wart 7); b. i. bes gleichzeitigen offentlichen Buftanbes in bem Umfange als ber Grieche biefen Musbrud nimmt. Das Privatleben, als fok ches, mar nie ber Gegenstand ber Comobie. Conbern immer nur in fo fern, als es mit bem offents

ج م

<sup>7)</sup> Rt. 2. 10. Schlegel aber bramatifche Litteratur und Runk Eb. I. 6. 271. fest bas Befen ber griedifden Comodie jum Theil darin, bas. fie eine Parodie ber Eragobie gewesen fep. Allerdings bat er barin Recht, bas ninter andern, und zwar febr oft, fle auch diefes mat. - Die Eragobie geborte gum offentichen Leben , ;; ibre Berobie alfo aufs Comifche Theater; unb bas befondere Berhaltuif amifchen ben Eragitern und Romitern true naturfie bagu ben, daß blefe Riemand lieber als ffe burchtogen. Lefer bes Ariftophones wiffen bieles. Rem muß fic aber buten ben Character ber Comodie an febr barauf an beidranten.

öffentlichen leben in Berabrung fand. Aber funlich, ba biefer Benührungspunkte fo viele und man derien maren, tann es nicht feblen, bag uns der Comiler nicht auch viele Blicke ins Privatle ben thun laft. Die Beziehung ben Camodie if alfo burchaus politifch, in fo feen man alles Defe fentliche unter biefem Musbrucke verfteben will. Aber nie ward bas Dargestellte fo wie es war, Dargeftelle; fondern ftets als Carricatur. Darüber mar man einmal ftillichweigenb einverftanben; und beshalb tonnten folche Darftellungen benen, Die fie trafen, auch wohl nicht viel mehr ichaben, als Carricaturen in Bilbern in unfern Beiten fcbaben Reineswegs foll biefe Bemerkung indes eine unber Dingte Rechtfertigung Der unglaublichen Frechbete ber Briechischen Comifer fenn, benen burchaus nichts beilig war, weber Menfchen, noch Sirten, noch Gotter. Aber eine offentliche Cenfnr ift boch. menn eine Bolfsberrichaft besteben foll, ein unen lafliches Bedurfniß; und welche andere Cenfur wave bamals moglich gewefen, als bie auf ben Theatern? Bas Die öffentliche Aufmertfamteit en reate, gleichviel ob Perfonen ober Gachen, erwarten auf bas Theater gezogen zu werben. Selbst ber machtigfte Demagoge in ber Rufe feiner Macht entging biefem Schieffel nicht; ja bas Bolt von Athen felber batte bie Frende fic perfos

personificiet bargestellt ju feben, und uber fich nach Bergensluft lachen ju tonnen 8); und - fronte ben Dichter bafur! . Bas ift unfre Preffrenbeit. und Preffrechheit, gegen biefe beamatifche Freps beit und Frechbeit?

Wenn indeg auch ber Spott ber Comifer bem .. Ginzelnen, welchen er traf, nicht leicht viel ichas Den fonnte, fo ift bamit die Frage boch noch feis neswegs beantwortet, welche Folgen bas Comifche Drama überhaupt fur ben Staat, und, mas ben ben Griechen mit ibm in unauflößlicher Berbins Dung fand, fur Die Sitten batte? Bene Cenfus ren ber offentlichen Charactere 9) mochten Etwas mirten; viel wirten fonnten fie fcmerlich; ausges nommen bochftens vielleicht nur in fo fern, baß man fich mehr in Acht nahm! und auch bamie war nicht wenig gewonnen. Wenn wir feben, Daß ein Pericles, troß aller Ausfalle ber Comifer auf ibn 1), nicht ju verdrangen mar, ja bag felbft ein Cleon, nachdem er in ber Derfon bes Paphlagoniers gleichsam offentlich preiß gemacht war,

<sup>8)</sup> Befanntlich bepbes in ben Rittern bes Ariftophas

Publie Caracters.

<sup>2)</sup> Proben davon febe man ben Prutanon. Op. I. p. 640. Beeren's Ibeen; Grieden I.

war, boch nichts von feinem Ginfluffe verlor, the nen wir jenen Rugen wohl schwerlich boch anschle gen. Bas bie Gitten betrifft, fo ift es frenlich mabr, bag die Begriffe vom Unftand conventionell find; und bag es ein gang falfcher Schlug fenn wurde, wo wir biefen burch Worte beleidigt fes ben, fofort auf die That jurucfichließen ju wollen. Der Mordlander, ber nicht Gelegenheit gehabt bat, fich an die viel größere Liceng ber Bunge ben ben füblichen Bolfern ju gewöhnen, verfällt bin leicht in Brthumer. Die Spage Des Arlechine, jumal in extemporirten Studen, find oft eben nicht viel juchtiger als die bes Ariftophanes; und Die Gublander find barum im Bangen nicht fitten: lofer wie die Mordlander, wenn gleich gewiffe Bergehungen ben ihnen gewöhnlicher fenn mogen wie ben jenen. Allein ber unglaubliche Leichtfinn, mit welchem über biefe Begenftanbe gefcherat wur be, tonnte frenlich nicht leicht ohne Rolgen bleit Roch ein andrer wichtiger Punkt, ift bie Einwirkung der Combbie auf Die Bolkereligion Frenlich buteten die Comiter fich mobl als Got tesleugner aufzutreten; es ware ber Weg Eril gemefen; vielmehr nahmen fie gemiffermagen bie Bolkereligion in Schuf. Aber die Ure und Weise wie bieß gefcab, war oft folimmer als ein Angriff. Wer konnte, wenn er fich in ben Bolfen Wolfen über ben Zeus mube gelacht hatte, ober ihn gar in Person ben ben Irbischen Schönen hatte erscheinen seben, vor seinen Altar wieder mit Andact und Sprsucht treten? Auch ben bem leichtfinnigsten Bolle ber Erde mußten hier boch Eindrucke juruckbleiben, die nicht zu vertilgen waren.

Man bat die alte Comobie gewöhnlich ein politisches Poffenspiel genannt; und nicht mit Umrecht, in fo fern man ben Ausbruck politisch nur in dem umfaffenden Ginne nimmt, wie wir oben ibn erflart haben. Daß feit bem Untergange bet Boltsberrichaft fur Diefe alte Comobie fein Plag mar, bag fie in ber fogenannten mittleren ihren Stachel verlor, und bie neue Comodie von gang andrer Matur mar, ift binreichend befannt 3). Da diefe neue Comodie mit dem Perfonlichen auch bas tocale verlor, fo ftanben ihrer Berbreis rung über die griechische Welt auch teine folche Sinderniffe entgegen als ber ber alten. Und wenn man es auch bezweifeln tann, ob die Stude eines Ergeinus und Ariftophanes auch außerhalb Athen gegeben

<sup>2)</sup> Man febe über die Berichiedenheit diefer Arten vor ab lem die vortreffliche Entwickelung bep Schlegel a. a. D. S. 326 1c.

gegeben wurden, so wird man es boch gewiße nicht bep denen eines Menanter und Diphilus bezweit feln. Da jedoch die Entstehung und Ausbildung diefer neuen Gattung des Luftspiels erft in die Maccedonischen Zeiten falle, so liege sie hier ausgerhalb unsers Gesichtscreises.

Die Verbindung zwischen Knnst und Politik kann nach unsern Begriffen schwächer scheinen als die des Theaters; und war doch ben den Geier den noch enger und vielfacher geknüpst. Die Pfluge der Kunst ist ben uns eigentlich dem Privatler ben überlassen; sie ist größer oder kleiner, je nacht dem mehr oder weniger Liebhaberen herrscht. Der Staat nimme sich ihrer nur an, damit sie doch nicht ganz zu Grunde gehe, aber auch wegen gewister besonderer Zwecke.

Ganz anders war es in der Periode ihrer Bluthe ben ben Griechen! Die Kunft war damals ben ihnen durchaus öffentlich, und gar nicht Sache des Privatlebens. Sie ist es nachmals zwar wohl in einem gewiffen Grade geworden, aber dennoch nie so wie ben uns; nicht einmal so wie ben den Romern. Diese Sahe erfordern allerdings eine weltere Entwicker lung und genauere Beweise.

Wir begreifen hier unter ber Runft bie bren Hauptzweige derfelben, die Bankunft, die Plat fiit, und die Maleren. Bon jedem berfelben mußfen wir einzeln reben.

Die Baufunft unterfdeibet fic barin von ben benben andern, bag fie fowohl fur ben Ge brauch als fur die Schonbeit arbeitet. Die Menern nicht nur, fonbern auch in ihren fpatern Beiten Die Romer, fuchten bendes mit einander: ju vereinit gen; und auf Diefe Weife murben auch Privatges baube Begenftand ber Runft. Ben ben Griechen fcbien zwar bagu in den beroifden Beiten ein Mit fang vorhanden ju fenn. Es ift bereits oben bes merte 3), daß in ben Wohnungen und Sallen bet Ronige eine gewiffe Brofe und Pracht fich zeigt, Die man aber boch schwerlich mit bem Rahmen ber fconen Baufunft wird belegen wollen. 21s die monarcifchen Formen verschwanden, ale bas ftabe tifche Leben, und mit ibm die republicanische Bleichbeit emportam, mußten jene Unterschiebe in Den Wohnungen mobl von felber verfchwinden, und Mles, was wir nachmals von ben Privatges bauben ber Griechen lefen, berechtigt uns ju ber Idee, bag fie gar feinen Anspruch auf fcone

Baufunft machten 4). .. Es nichte fcwer auch nur ein einziges Benfpiel eines folchen Bebaudes aufzufinden. Wohl aber finden wir ans brudliche Beweife bes Gegentheils. Athen mar nichts weniger als eine fcone Stadt in bem Sinne wie einige unferer neuen hauptfiabte es find, in benen man gange Baffen von Palaften findet, web de doch wir Bobnmaen von Privatversonen find. Man tonnte in Althen fenn, ohne es ju ahnen, daß man fich in ber Stadt befinde, welche Die größten Deiftermerte ber Baufunft enthielt. Erft wenn man zu ben öffentlichen Blaben und zu bet Acropolis fam, erfannte man- die Pracht ber Stadt 1). Man zeigte noch lange bie armlichen Wohnungen eines Themistocles und Aristides; und große Baufer ju bauen marb leicht als Uebermuth betrachtet 6). Als nachmals ber lurus muchs, wurden freplich die Wohnungen größer; es wurum ben Sof, bet gewöhnlich bie Mitte bilbete, mehrere Gemacher gur Aufnahme von Arem:

<sup>4)</sup> Es verfteht fic, daß die Beugniffe fpaterer Schriftfteller aus bem Mucebonifden, ober gar Romifden, Beitalter bier gar nicht in Betracht tommen, ba von biefen nicht die Biebe ift.

<sup>. 5)</sup> DICAEARCHUS de statu Graeciae. cap. 8. Huds.

<sup>6)</sup> So wirft Demofthenes bem reichen Dibias fein bobes Sans ju Cleusis vor, wodurch er anbern bas Licht verbaut hatte. Op. I, p. 565.

Bremben, und andern Bestimmungen angelegt; aber bieg Alles tonnte gefcheben, ohne bag biefe Bebaude beshalb auf Schonbeit Unspruch machten. Rann eine Stadt, Die freplich nur eine Landftadt mar, als Bemeis angeführt werden, fo feben wir ibn noch jest vor Mugen. Man braucht nur einen Bang burch bie aufgegrabenen Gaffen von Dome peit zu machen, um fich bavon ju überzeugen. Bo die Pracht und ber Glang ber öffentlichen Bebaude fo groß ift, wie er es ben ben Griechen mar, ba ift es auch nicht wohl moglich, baß Privatgebaube mit ihnen wetteifern tonnten.

Die offentliche Baufunft ging aus ben Tem: peln bervor; und bis auf oder junachft vor bem Dere ferfriege boren wir noch von teinen andern öffentlis den Gebauben von Bedeutung. Much Die Babl ber burch ibre Baufunft mertwurdigen, Tempel Bleibt bis dabin beschrante; wiewohl gerabe in Dem Menfchenalter, bas bem Perferfriege junachft poran ging, Die Architectur bereits einige ihrer er: fen Werfe unter ben Griechen bervorbrachte. In Griechenland felbft ift ber Tempel ju Delphi ber Berühmtefte, feitdem berfelbe durch die vertriebenen Allemaeoniden neu war aufgebaut worden 7). Aus fer

<sup>7)</sup> HEROD. V, 62.

fer ihm ber Tempel bes Apollo auf Delos. Un Diefe Beit aber mar es, als in bem griechifden Affen burch bie Erfindung ber Jonischen Ordnung, neben ber bis babin gebrauchten Dorifchen, eint neue Epoche in der Baufunft begann. Der prach: tige Dianentempel ju Ephesus, burd Die vereinte Unftrengung ber Stabte und Furften bes griecht ichen Affens errichtet, mar bas erfte Bebanbe in biefem neuen Befchmad \*). Um eben biefe Beit erbaute Polycrates ben Tempel ber Juno auf Ga mos. Die Tempel, welche nachmals vor Allen Griedenland verberrlichten, Die von Athen, fo wohl auf ber Acropolis, als Die übrigen, wurden erft fammelich nach bem Perferfriege gebaut. Go auch ber Jupitertempel ju Olympia. Bon benen in Unteritalien und Sicilien laffen fich zwar nicht von allen, aber boch von ben größten und prach tigsten, ben Sauptrempeln von Agrigent, Die Epol den ber Erbauung angeben; welche gleichfalls nach bem Perferfriege fallen 9). Und wenn bie von der Altborifchen Ordnung, wie ju Daeftum und Segefta, über biefe Beiten binmeggeben follten,

<sup>8)</sup> Man sehe die lebrreiche Abhandlung: Der Tempel ber Diana zu Ephesus von 21. girt. Berlin 1809.

<sup>9)</sup> Eine genauere Aufgablung ber haupttempel ber Grie den, und ben Perioden ihrer Erbauung giebt Grieglig Gefcichte ber Baufanft ber Alten; Leipzig 1792.

fo kann es doch nicht viel fenn, da die Stadte felber fo viel spater als die in Vorderasien gegrund bet wurden. Erst junachst vor und seit dem Persferkiege entstand jener gewaltige Wetteifer ber Stadte, sich durch Tempel ju verherrlichen, welscher jene Wunderwerke der Baukunft erzeugte.

Die anbern Sauptarten öffentlicher Gebaube, in benen bie Baufunft glangte, maren bie Theater, und die Odeen, die Sallen, und die Gymnat Bon den Theatern ift bereits oben bemerft, baß fie gleichfalls erft feit ben Perferfriegen ents fanden. Go auch die Obeen. Die Ballen'. Diese Lieblingsorter eines Bolks, beffen Leben in einem fo boben Grabe offentlich mar, gebortes theils zu ben Tempeln 1); theils umgaben fie bie öffentlichen Dlage. Bon benen in Athen, welche nachmals gemiffermagen burch ibre Runftwerte bie ubrigen verdunkelten, wiffen wir auch, bag fie erft feit bem Siege über bie Barbaren angeleat worden find. Die Gymnafien find unter ben offens tichen Gebauben diejenigen, über beren Befchichte fid

<sup>1)</sup> Wie 3. B. die Lesche zu Olympia, über welche wir, wie über die Leschen überhaupt, Boriger Geschichte ber Mahleren B. I, S. 296 1c. eine gelehrte Aussahrung werbanten.

:22 . 3 :

sich bie wenigsten Nachrichten erhalten haben 2). Wahrscheinlich standen sie als Gebande weit hinter ben Tempeln zuruck; wenn auch manche berselbes durch vortreffliche Kunstwerke verherrlicht waren.

Diefe icharfe Grenzlinie aber, welche bie Briechen amischen ber bauslichen und ber offent lichen Baufunft jogen, indem fie nur bie lettere au dem Range einer iconen Runft erhoben, - giebt fie nicht einen neuen Beweis ihrer richtigen Unficht ber Dinge? Ben Gebauben, gu Wohnungen bes fimmt, wird ein ewiger Widerfpruch zwifchen bem Bedürfniß und ber Runft eintreten. Die lettere will in ihren Werfen immer bie Musführung einer großen, von den alltäglichen Bedurfniffen des Les bens unabhangigen, 3bee; die Wohnung bleibt Dies fen nicht nur untergeordnet, fonbern es liegt auch an und fur fich teine aesthetifche Idee ben ihr Bum Grunde. Huch Die Tempel find freglich Bos mungen, aber Wohnungen ber Botter; und eben weil diefe in ihren Wohnungen teine Bedurfniffe baben, findet auch bier die Runft fein Sindernis für ibre Schopfungen.

Plastit

s) Man febe aber bie in Athen Stieglig a. a. D. S. 220.

Maftit 3) und Mableren fanden ben ben Gries den in bem umgefehrten Berbaltniffe als ben uns, Die erftere berrichte, vor; und wenn auch gleich Die lettere fich ju einer felbftfanbigen Runft erhob, fo tonnte fie boch ber erftern ihren Borrang nicht mehr entreißen. Es ift bier nicht ber Ort die Ure fachen bavon ju entwiefeln; es genugt nur Gine ans Jufubren, die uns am nachften liegt. Je mebr Die Runft ben einem Bolte offentlich ift, um befto natürlicher wird bie Plaftit ben Borrang vor ber Mableren behaupten. Die Berte von benden tone nen gwar öffentliche Werte fenn, und maren es ben ben Griechen; aber bie ber erftern find burch ibre Matur, ihre Dauerhaftigfeit, und ben Dlag. Den fie einnehmen, boch weit mehr baju geeignet ale bie ber legtern. Die Werte ber Dableren finden nur ihren Dlag an den Wauden; bie ber Plaftit, gang für fich bestebend, wo es bas tocal gestattet.

Die Werke ber Plastif aber, Statuen und Buften, maren in ben Zeiten, wovon bier die Rebe ift, (und ben ben Griechen mit menigen Bes forankungen auch in ben nachfolgenden Beiten,) nur

<sup>3) 3</sup>d bebiene mich biefes Dabmens, well ich feinen anbern fenne, ber jugleich die Runftwerte aus Stein und Ers umfaßte.

nur dffentliche Werke, b. i. dazu bestimmt an of fentlichen Orten, Tempeln, Hallen, Marten, Gymnasien und Theatern, nicht aber in Privat wohnungen, aufgestellt zu werden. Auch nicht Ein Bepfpiel ist mir bekannt von einer Statue, die einem Privatmann gehort hatte; und fande sich ein Benspiel, so ware es eine Ausnahme, welche die Regel bestätigte 4). Man kann einwenden, es sen nur Zufall, daß wir dieses nicht wissen. Ham aber eine Liebhaberen der Art in Athen geherrscht, so wurde man doch ben dem Comiker und ben den Rednern Spuren davon sinden. Wenn man diese aber umsonst sucht, so sind wir berechtigt daraus zu schließen, daß man dergleichen nicht kannte.

Phibias und feine Nachfolger, bis zu ben Macedonischen Zeiten, haben also gewiß nicht in bem Sinne für Privatleute gearbeitet, daß sie ihnen Werke für ihre Wohnungen und Sammlungen lieferten. Keineswegs aber schließt dieß in sich, daß sie überhaupt nicht Bestellungen von Priv vatper

<sup>4)</sup> Ober will man etwa die Anecdote aufahren, die Pausan. I. p. 46. von der Lift der Ohrpne erzählt, um ben Amor ihres Geliebten, des Prariteles, zu erhalten? Wenn sie auch mahr sepn sollte, so wurde sie für uns beweisen. Denn sie weihte ihn sogleich als öffentliches Aunstwert nach Thespiae, Athen. p. 591.; welche Stadt er settbem allein verberrlichte. Gio. in Van. II. IV, 2.

pasperfouen angenommen hatten. Ohne diese modent die unglaubliche Menge von Statuen schwerlich zu Stande gekommen senn, die wir schon sonft ermahnten 1). Der Gegenstand ift so wichtig, daß er es allerdings verdient, noch etwas langer daben zu verweiten.

Die großen Meister arheiteten zunächst für die Städte. Diest, oder ihre Worsteher, (wie das Benspiel von Pericles es lehrt,) waren es, welche Kunstmerke ben ihnen bestellten, oder auch fertig sie kauften, die zur Verherrlichung der Stadt und ihrer öffentlichen Gehäude dienem sollt ten. Die großen Meisterwerke des Phidias, Pear riceles und kysippus sind, wie wie es bestimmt von einzelnen wissen, auf diese Weise entstanden. So der Jupiter zu Olympia, die Minerva Postsas zu Athen, durch den ersten; die Venus zu Enidus, wie zu Cos, durch den andern; der Sonnencolos zu Rhodus durch den dritten u. a. Allein wie zahlreich auch die Bestellungen der Städte

<sup>5)</sup> Die unermestiden Schape biefer Art, die Griedenland befaß, find fürzlich in der Rede von Jacobo: Ueber ben Reichthum Griedenlands an plaftifden Aunftwerten und die Urfiden besfelben, Muna den 1810 in einer fo tlaren Uebersicht bargestellt worden, daß es jedem leicht wird, fich eine aufchauliche Iben dar von zu bilben.

Stabte fenn mochten, fo wurde bie ungeheuere Menge ber Statuen fich boch nicht baraus erflam laffen, wenn nicht die Frommigfeit und die Sitelleit van Ginzelnen ihnen zu hulfe gefommen waren.

Die erste durch die Weihgefchenke; von benen alle irgend berühmte Tempel voll waren. Allerdings waren diese keineswegs immer Runk: werke, sondern eben so oft und noch öfter bloke Kostdarkeiten. Allein die Sammlungen von Statum und Gemählden, die ben jenen Tempeln sich fanden, waren doch größentheils aus Weihgeschen ken emtkanden D. Auch sie aber waren eben so oft die Opser der Dankbarkeit ganzer Städte, als einzelner Personen 7).

Die andere burch die Sitte, baß ben Sie gern in den öffentlichen Spielen Statuen gefest wurden;

nen, der Lempel der Juno auf Samos, Stras. L. XIV. p. 438. des Bacons ju Athen, Paus. I, 20. Die Runfs sociale bes Dianentempels zu Ephesus waren fo grof, daß es nach Plin. XXXVI. 14. mehrere Bande bedur fen wurde sie zu beschreiben.

<sup>2)</sup> Nicht: bloß bep Lebzeiten der Geber, sondern auch durch Bermächtnisse erhielten die Tempel solde Beibgeschenle. Ein merkwärdiges Bepfviel giebt das Testament des Co-non, der 5000 Goldstüte (surgeschieden vermachte. Lxs. Or. Gr. V, p. 639.

wurden; gewöhnlich von Bronte 3% Benn man fich ber Menge Diefer Spiele in Griechenland ere innert; fo wird baraus großentheils bie Bahl ber Statuen erflarlich; jumal berer von Bronge, wos von gewiß in vielen gallen mehr wie Gin Abauk gemacht ward, ba bie Baterftabte ber Gieger es febmerlich werben unterlaffen haben, ben Dubmis ibrer Mitburger, worauf man fo foly mar, fic auf biefe Weise offentlich jugueignen.

Die Dableren icheint ihrer Matur mehr fur ben Drivatgebrauch bestimmt. Allein in Dem Beitalter bes Pericles, wo fie guerft burch Die großen Meifter in Athen fich aufschwang, mat ibre Unwendung nicht weniger öffentlich als die ber Sculpeur. In den öffenelichen Sallen und Teme peln mar es, wo jene Meifter, ein Polngnotus, Micon und andere fich verewigten ?). Bon bes rubmten Privatgemablden aus jenen Beiten findet fich nirgend eine Gpur 1).

Indef

<sup>8)</sup> Man febe die Stelle bey Prin, XXXIV, g. Raum fceint es glaublich, mas er fagt, bag allen Siegern gu Dlympia Statuen ertichtet fepu. Cf. Paus. VI, p. 452.

<sup>9)</sup> Man febe Bottiger Ibeen gur Archdologie ber Dab-Teren B. I. S. 274 1c.

<sup>1)</sup> Dem Alcibiabes wirb awar von Anbocibes in bet Rede gegen ibn vorgeworfen, er habe einen Dabler eingefperrt,

Indes hat die Mahleren Ginen Zweig, der genz siche das Privateben sich zu eignen scheim, das Portrait. Allerdings ist auch dieser Zweig in Griechenland ausgebildet worden; allein es geschah eist im Macedonischen Zeitalter. Die Bildnisse berühmter Manner wurden zwar in die großen öffentlichen Mahlerepen aufgenommen, wel: de ihre Thaten vorstellten; wie Miltiades im Schlachtgemählbe in der bunten Halle in Alben; oder die Künstler gaben auch wohl sich und ihrer Goliebten in solchen öffentlichen Kunstwerken einen Plaß 2). Aber die eigentliche Portraitmahleren als solche blühte erst auf in den Zeiten von Philipp und Alexander; und ging aus der Schule des

gesperrt, daß er ihm sein haus mablte; Or. Gr.
IV, p. 119. Aber um ein Aunstwerk zu befommen war dies wohl nicht der Weg. Es ist dort die Rede von dem Mes mablen des ganzen Hauses, nicht von einem felbstständigen Aunstwert; und daß man in Alcidiades Zeiten die Wahne durch Mablereven verschönerte, begehren wir nicht zu leugnen. Bielmebr war dieß damuls schon gewöhnlich denn eben dieser Wahler Archagathus wollte sich damit entschuldigen, daß er seine Arbeit schon ben mehreren webern verdungen habe. Aber diese gewöhnlichen Mahlereven wird man nicht mit denen in den Tempeln und Halen vergleichen wollen; die, wie Wörtiger Ideen te. S. 212. gezeigt hat, nicht auf der Wand, sondern auf Holz waren.

2) Wie Polagyotus der Tachter des Militades der Laben.

Elpinice als Laodice. Prur. III. p. 278.

Avelles bervor 3). 216 machtige Burften entftane ben, wollte bie Bewunderung ober auch bie Schmeichelen ihre Bildniffe; Die Runftler fanden daben ihren ficherften tobn; und Privatftatuen wie Mablerenen wurden bamals gewöhnlich; wiewohf te bochft mabricheinlich in ben meiften gallen ibeas ifirt waren 4).

Wir haben es gewagt, geradezu bie Behaupte ing aufzustellen, bag ben ben Briechen bie Runft i ber Periode ihrer Bluthe nur allein und auss bließend dem öffentlichen Leben angebort babe; cht aber, wie man gewöhnlich annimmt, ober Ufchweigend anzunehmen icheint, zwischen biefem d bem Privatleben getheilt gewesen fen. Es ift efes aber (noch einmal fen es erinnert,) nur von n eigentlichen Werfen ber Runft, b. i. benen bie rchaus feinen andern 3med hatten als Runftwerte fenn, ju verfteben; von Statuen alfo und Bes måble

) Dieß fdeint flat aus ben nadricten ben Prin. L. XXXV, XXXVI, 12 etc.

Eine Bestätigung, vielleicht auch Berichtigung, biefer Bemertungen erwartet jeder Freund ber alten Runft in ber Kortfenng von Bottiger's Ibeen gur Gefcicte ber Dableren. Daß in diefer Periode die Portraittatuen aus gleichen Urfaden fich fo fehr mehrten, bat bem Diefer Gelehrte foon bargethan in feinen Undeus ungen G. 183 1c.

## 514 . Junfehnter Abschnitt.

mahlben; nicht von allem Bildwerf und aller Makleten. Daß die Kunft auch, mit dem Bedürsuss
im Berbindung gefest, auf das Privatleben, qui bausliche Geräthschaften, auf Candelabern, Wasen, Teppiche und Gewänder angewandt wurde, wird Riemand einfallen zu leugnen, der das Alterthum kennt.

Erst ben ben Romern, seitbem ein Lucull, ein Berres und ihres gleichen, ihre Liebhaberenen befriedigten, fand die Kunst, als solche, in das Privatleben Eingang; und felbst in Rom konnte bennoch ein Agrippa den Borschlag thun, alle in Billen vergrabenen Kunstschäfe wieder öffentlich zu machen 3). Wundern könnte es uns nicht, wenn unter solchen Umständen auch damals ben ben Griechen die Kunst ihre alte Bestimmung verleugnet hatte, und zur Befriedigung des Genusses von Privatleuten herabgesunken ware. Und bennoch geschah es nicht! Sowohl im Mutter lande, als in dem reichsten der Coloniallander, läßt sich dies darthun.

Paufanias bereifete in bem zwepten Jahr bundert unferer Zeitrechnung ganz Griechenland; sah und beschrieb alle bortige Kunstwerke. Und im

<sup>5)</sup> PLIN. XXXV, cap. IX.

im gangen Paufanias findet man, fo viel ich weiß, auch nicht Gin Benfpiel eines Runftwerks, bas ein Privatmann gehabt batte; viel weniger ganger Sammlungen. Alles ift, wie fonft, offentlich in Tempeln, Sallen, Plagen. Batten Privatleute Runftwerte befeffen, wer batte ibn bindern tom en fie anzufabren?

Berres plunberte die Runftichage Siciliens, io er fie fand; und feinen Unklager wird man icht im Berbacht baben, baß er etwas verschwie: in babe. Aber auch in biefer Unflage ift, mit ner einzigen Auenahme 6), bloß von offentlichen unstwerfen die Rebe. Konnen wir baraus etwas ders Schließen, als baß auf Sicilien Privatper; zen teine bedeutende Runftwerte batten?

So tief war also ben Griechen bie Ibee eine ruckt, bag die Werte ber Runft offentlich fenn, felbft Die Entheiligungen ber Romer fie nicht ilgen tonnten. Und barin lag ber Sauptgrund ibres .

Nemlich bie vier Statuen, Die er bem Beins wegnahm. Cic. in Venn. II, IV, 2. Sie ftanden indes in einer Zapelle, (facrarium) und waren baburch gewiffermaßen ffentlich. Der Rabme bes Beine fcheint and einen ifchtgriechischen Ursprung ber Familie gu verrathen. Bas emtefe auch am Enbe Gine folde Ausnahme, und in iefen Beiten, für bie frubern?

ihres Mufbidhens. Sie erreichte baburch ife re Beftimmung. Die Werte ber Runft geboten nach Diefer nicht Gingelnen, fie geboren ber gebil beten Menscheit an. Sie follen ein Gemeinqut Gelbst wir, Die wir boch Ginzelnen ben fenu. Befig gestatten, tadeln fie, wenn fie nicht auch Fremde an bem Genuffe Antheil nehmen laffen. Aber auch felbst ben biefer Bergunftigung ift es boch gar nicht gleichgultig, ob ein Ginzelner, ober Die Ration ber Besiger ift. Es ift die Achtung welche bie Marion felber burch ben Befit fur bie Runft bezeugt, welche ihren Werten wiederum einen bobern Werth giebt. Wie viel mehr fuhlt fich nicht ber Runftler geehrt, wie viel frener athmet er, wenn er weiß er arbeitet fur ein Bolt, Das - Durch feine Berte fich verherrlicht fublt, als fur Das Gold und die Laune eines Ginzelnen!

So war es ben ben Griechen! Als jener Wetteifer der Stadte entstand, sich durch Kunstwerke zu verherrlichen, war für einen Phidias und Polygnotus, für einen Praxiteles und Parrhasius, Plas. Es war mehr der Ruhm als das Geld das sie lohnte; einzelne unter ihnen arbeiterten gar nicht für Geld 7). Bedarf es noch einer weitern

<sup>7)</sup> Polygnotus mabite bie Poccile umfonft; Beuris nahm

weitern Ausführung, warum mit der Frenheit auch die Bluthe der Kunft hinwelkte? Philipp und Apelles; aber mit ihnen endete auch die Reihe jener schöpferischen Genien, wie seitdem kein Bolk fie wieder hervorgebracht hat.

Nicht aber endete mit ihnen der Sinn für die Kunst und für ihre Werke ben ihrer Nation, Sie hatten zu gut dafür gesorgt, diesen zu verents gen. Als die Griechen schon fast Alles übrige verlohren hatten, waren noch ihre Kunstwerke ihr Stolz! Selbst die Römer sahen es mit Achtung und Bewunderung! "Diese Kunstwerke, diese

in seiner letten Periode für seine Gemählde kein Geld mehr; sondern verschenkte sie, PLIN. XXXV, 36. Die Frage wie die Städte den großen Auswand in Aunstwerten bestreiten konnten, erklart sich jum Theil darans. Auch in Griechenland wie in Italien wurden oft, die Werke der großen Meister erst nach ihrem Tode theuer. Das Weuige was wir von ihren personlichen Umständen wissen, zeigt sie uns meist als genialische Menschen, die, wie der göttliche Raphael und Correggio, in den Stunden der Weihe sich über die menschliche Natur gleichsam erhebend, sonst ihr Leben genossen ohne sich eben um Geld viel zu bekämmern. Phidias hat mit allen seinen Neisterwerten nicht den dritten Theil so viel verdient, als Gorgias mit seinem Declamationen.

Statuen, diefe Gemählbe, fagt Cicero 8), find es, welche Griechen über Alles entzücken. Ans ihren Klagen 9) könnt ihr hören, daß ihnen des das Bitterste ist, was uns vielleicht gering und leicht zu ertragen scheint. Von allen Bedrückungen und Ungerechtigkeiten, welche Fremde und Verbündete in diesen Zeiten haben erdulden muffen, ist den Griechen nichts schwerer geworden zu er dulden, als die Beraubung ihrer Tempel und Städte!"

Wir haben es bisher versucht, die Griechische Mation von allen den Seiten zu betrachten, wodurch sie sich als Nation verherrlicht hat. Wer ist es, fragt man sich zulest, der ihr ihre Unsterblichkeit gab? Sind es nur ihre Feldherrn und Machthaber, oder gebührt gleicher Antheil ihren Weisen, ihren Dichtern, ihren Künstlern? Die Stimme der Jahrhunderte hat entschieden; und eine gerechte Nachwelt sest auch noch jest die Bildnisse jenet Helden des Friedens neben benen der Heerführer und Könige 1)!

<sup>. 8)</sup> CICERO in Verrem II, IV, 59.

<sup>9)</sup> Ueber bie Rauberegen bes Berres.

<sup>1)</sup> Man fehe Visconti Iconographie ancienze; Paris 1811

Sechszehnter Abschnitt. Urfacen bes Sintens von Griechenland.

Das traurige Geschäft, die Ursachen des Sins tens der Nation der Griechen darzulegen, ist durch die bisherigen Untersuchungen schon sehr erleichtert. Die meisten wird der teser schon sich selbst haben sägen können; es bleibt uns nur übrig, sie etwas weiter zu entwickeln, und in einer klaren Uebere sicht zusammenzustellen ").

Waren

Das ber Berfasser bier, seinem Plan gemäß, nur in Umrissen andeuten wollte, ist, seit der Erscheinung der ersten Ausgabe, sorgfältig ausgeführt in H. Prof. Drumann Geschichte des Berfalls der griedischen Staaten; Berlin 1815. Es gebort zu den angenehmsten Erscheinungen für den Berfasser, zu solchen Werten die Beranlassung gegeben zu haben; zu denen er in Beziehung auf den drevzehnten Abschnitt auch noch ein zweptes hinzusägen kann: Demoskbenes als Staatsmann und Redner von Herrn D. Alb. Gerb. Becker, Prediger in Quedlindurg. Eh. I. 2. 1815. Gewiß die beste Historische Eritische Einleitung zu Demosschenes. Reden die wir bestigen.

Waren die Verfassungen der einzelnen griecht schen Staaten mangelhaft, so war es die Versassung bes ganzen griechischen Staatenspstems noch weit mehr. Es konnte nur geographisch, nie abet politisch, Ein System genannt werden. Sine bleit bende Vereinigung war nie zwischen den hellent schen Staaten zu Stande gekommen; nur in det Zeit der Noth, wie in den Perferkriegen, eine vorübergehende, und auch diese nur höchst unvollkommen.

Aber auch die unvollkommene Vereinigung hatte große Folgen. Der Bund der damals entstand, erzeugte die Idee einer Vorsteherschaft eines einzelnen Staats. Es ist oben gezeigt, wie Athen diese sich zu verschaffen wußte, und wie es st nußte 1); aber auch wie nur eine theilweise Vorsteherschaft statt sinden konnte, indem sie nur die Seestädte und die Inseln umfaßte; und eben des halb nothwendig auf die Herrschaft des Meers pu benden Seiten Griechenlands, also auf eine Swacht, gegründet werden mußte.

Aus den politischen Verhältnissen und der Rutur des Bundes gieng dieß also von selbst hervor. Allein das Gefühl der Uebermacht bewog die, welche ste besaßen, sie auch zu mißbrauchen; und du Drud

<sup>1)</sup> S. oben G. 224.

Druck der Verbunderen begann. Uthen hatte eine mal auf diese Borsteherschaft seine eigene Größe gegrundet, und wollte sie auch da nicht aufgeben, als nach dem Frieden mit den Persern die alten Beweggrunde wegstelen. Einzelne Staaten wollten sich losreissen, die man nicht freplassen wollte. Dieß führte zu Kriegen mit ihnen; und so gingen allerdings aus dieser Berrschaft des Meers die

übrigen Uebel bervor, über welche bereits Mocras

tes flagt 2).

Der Hauptgrund jedoch dieser innern Spaltung lag nicht blos in wechselnden politischen Verhälts nissen, sondern noch tiefer, in der Stammvers schiedenheit. Zwischen den benden Hauptstämmen, dem Dorischen und Jonischen, blieb eine Klust, welche nie ausgefüllt werden konnte; und nie eine frenwillige Vereinigung auf die Dauer ers laubte. Mehrere Ursachen lassen sich allerdings ansühren, wodurch diese Spaltung unheilbar war. Die Stämme waren geographisch getrennt. Im Mutterlande herrschte der Dorische im Peloponnes, der Jonische in Uttica, auf Eudoca, und vielen der Inseln. Ihre Dialecte waren verschieden; wes nige Worte reichten hin, den Stammgenossen zuntere

<sup>2)</sup> Isocrar. de Pac. Op. p. 176.

<sup>-</sup> deerens Ibeen; Griechen I.

unterscheiben. Nicht weniger groß war die Bersschiedenheit in den Sitten, besonders in dem Bershältniß des weiblichen Geschlechts, das ben den Doriern an dem öffentlichen Leben Untheil nahm; während es ben den Joniern auf die Gynaeceen beschränkt blieb. Und was auf den großen Saussen am stärkften zu wirken pflegt, die Feste, die von benden begangen wurden, waren nicht dieselben.

Aber politifc unbeilbar marb biefe Trengung boch eigentlich baburch, baß Sparta als bas Saupt bes gangen Dorifden Stamms betrachtet ward, oder wenigstens betrachtet fenu wollte. Durch feine öffentliche und bausliche Berfaffung mar Die: fer Staat fast in jeder Rucksicht das Begentheil von dem von Athen. Da die incurgische Befegge: bung nur in ibm galt, fo maren bie andern Do: rifchen Stadte ibm alfo feinesweges gleich; aber . da es ibr Saupt ju fenn trachtete, fo entschied, in bem Mutterlande menigstens, fein Ginfluß. Er er ftrectte fich aber auch baufig auf die Colonien; und wenn die Derfifche Berrichaft in Borderafien ben Sag ber Stamme gebrochen haben mochte, fo Dauerte er desto lebhafter in Sicilien fort. In bem Rriege der Spracufer mit den Leontinern, ma ren die Dorischen Stabte auf der Geite der er ftern, fo wie die Jonischen auf ber ber lektern;

Ursachen des Sinkens von Griechenland. 523

und die Theilnahme berer von Unteritalien bestimm: ten fich gleichfalls barnach 3).

Diefer Sag, durch das behderfeitige Streben nach der Borfteberfchaft Griechenlands erhalten, und immer mehr entgundet, führte endlich jenen großen Burgerfrieg berben, den wir unter bem Mahmen des Pelopounesischen begreifen. Er mard, fast von gleicher Dauer, fur Griechenland baffels be was der brenfigjabrige fur Deutschland 4); ohne durch einen abnlichen Frieden beendigt gu mer: ben. Indem er ein mabrer Revolutionsfrieg mard, hatte er auch alle die Folgen, Die Diefem eigen find. Durch ibn foling ber Factionsgeift fo tiefe Bur: jeln, baß er nicht mehr auszurotten ftand; und Der Migbrauch, ben Sparta von ber errungenen Borfteberichaft machte, gab ibm fortbanernde Dab: ung. Wer hat bieß Mles mabrer und treffender, Is Thucybibes gefchilbert? "Durch Diefen Krieg, agt er 5), ward gang Sellas bewegt; weil al: inthalben Unruben zwifchen ber Bolfsparthen und en Optimaten herrichten. Jene wollte Die Athes nienfer,

<sup>3)</sup> THUCYD. III, 86.

<sup>4)</sup> Er mabrte von 431 bis 404, ba er mit ber Gingabme Athens enbete.

<sup>5)</sup> THUCTO. III, 89. Rur einiges haben wir aus ber, fat alle Jahrhunderte gefdriebenen, Stelle ausgehoben.

nienser, diese die Spartaner herbenziehen. Die Stadte wurden durch Aufruhr erschüttert; und wo dieser spater ausbrach, da suchte man das, was anderwärts geschehen war, noch zu übertreffen. Auch die Bedeutungen der Worte wurden verämdert. Tolle Kühnheit hieß sich ausopfernder Muth; kluges Zaudern Furchtamkeit. Wer heftig war, auf den konnte man sich verlassen; wer ihm widers sprach, war verdächtig. Der Schlaue hieß verständige; der noch Schlauere, noch verständiger. Auf der ward gelobt, der dem Andern im Unrechtthun zuvor kam, und wer den, der nicht daran dachte, dazu bewog."

Schon aus diesen Worten des Geschichtschrei: bere erhellt, wie diese Staatsumwälzungen auch auf die Sitten zurückwirkten; und dennoch waren keine Staaten mehr auf die Sitten gebaut, als gerade die griechischen. Waren es nicht Gemeinen, die sich selbst regieren sollten? Griffen die Gesetze bungen nicht auf das Tiesste in das Privatleben ein; und mußte nicht Anarchie die Folge des Sittenverderbnisses senn?, Man sühlte dieses schon früh sehr richtig in Athen. Durch den gamen Aristophanes läuft jener Gegensah der bessern alten Zeit, mit der neuen, in allen Zweigen des öffent lichen und des Privatlebens; der Poesse, der Berredsams

)famteit, ber Jugendbildung, ben Gerichten ac. : endlich in jenem berühmten Rampfgefprache zwie en ber alten und neuen Sitte 6) geradezu gur prache gebracht wird. Und wer tann die Redner en, ohne über ben unglaublichen Borfall ju erunen, in den die Morafitat gerathen mar?

Dieg führt uns von felbst auf einen nabe bat verwandten Gegenstand, die Entheiligung ber olkereligion. Wer bie Beschichte ber griechis en Nation aufmertfam burchgebt, wird biefe in ichem Grade zunehmen feben, wie er fich bem italter Philipps nabert; und nur baraus wirb ber fprung eines Religionsfrieges vollig flar, wie ber jocifche, wenn gleich allerdings auch andere Urs ben zu ibm mitwirften. Mus bem obigen Abschnitte rden die Beranlaffungen, welche das Sinten : Bollereligion berben führten, fich größtentheils on ergeben. Es mare vergeblich, es leugnen gu llen, daß die Untersuchungen der Philosophen ran einen großen Untbeil batten; wie febr auch Beffern unter ihnen fich bemubeten diefes ju ver, Wie Unrecht auch Aristophanes batte, bem scrates folche Zwecke benjulegen, fo batte er boch r Recht es der Philosophie im Gangen bengumes, fen.

Dem Adyog dluaiog und adinog in ben Bolten.

fen. Mur bleibt die Frage: auf meffen Seite die Sould mar? ob auf ber ber Philosophie, oder ber Bolfereligion? Gine Frage, Die nach bem, was über die lettere oben bemerft worden ift 3), nicht fower ju beantworten fenn tann. Gin Bolf mit einer Religion wie bie ber Griechen, mußte entweber gar nicht philosophieren, ober die Philo: fophie mußte auch bie Dichtigfeit ber Bolfereligion Richt biefes alfo tann man ben mabrnebmen. Philosophen jur taft legen, fondern nur bie Unvor: fichtigfeit, Die fie etwa in ber Mufftellung ihrer Bei hanptungen fich ju Schulben tommen lieffen. febr bie Beffern unter ihnen fich davor buteten, if oben gezeigt; und wie wenig gleichgultig ber Staat ben bem Berfahren ber Unbern mar, lehren bie Stra: fen, mit benen mehrere von ihnen belegt wurden. Aber wenn anch die Sufteme der Philosophen in ben Schulen blieben, fo verbreitete fich boch eine Maffe philosophischer Ansichten, welche auch ber große Saufe in einem gewiffen Grabe fich zueignet. In Athen tamen ibm baben bie Comifer ju Sulfe, bie mit ober gegen ihren Willen folche lehren ver breiteten, indem fie fie verspotteten.

Den traurigsten Beweis dieser gesunkenen Religiosität gab ber Phocische Krieg, und die Art wie er geführt ward. In Thuchdides Zeiten stand noch bie

<sup>7)</sup> S. ben britte n Abichnitt.

bie Ehrfurcht vor Delphi und feinem Dratel aufe recht 8); wiewohl bie Spartaner fcon bamals feine Zuverläffigfeit anfingen zu bezweifeln 9). 216 burch Den Deloponnesischen Krieg und feine Rolgen alle bisherigen Berbaltniffe ber Staaten fich auflofeten, lofeten auch die gegen bie Gotter fich auf; und ber Frevel gegen fie ftrafte fich felbft, durch einen neuen Burgerfrieg, und ben Untergang ber Frenheit. Die geraubten Schafe von Delphi, wonit ber Rrieg geführt mard, vermehrten ploklich in Griechenland Die Daffe bes bagren Gelbes auf eine bis babin unerhörte Beife; mit ihr aber auch jugleich ben Lurus, und alfo die Bedurfniffe 1). Und wenn noch ein Ueberreft bes alten Beiftes vorhanden mar, fo ward er burch die immer allgemeiner werdende Sitte Det Miethtruppen eriodtet, wovon bereits oben im zwölften Abschnitt die Folgen bargelegt find, mit der ber friegerische Muth und ber Patriotismus nothwendig erfterben mußten.

So entwickelten fich aus ber mangelhaften Berfaffung die Uebel, welche die überlegene Politit des Machbaren ju feinem Bortheil ju gebrauchen mußte; aus eben ber Berfaffung, bie boch auf ber andern Seite wieberum die Bedingung mar, unter

ber

<sup>8)</sup> Man febe Thuckd. V, 32.

<sup>9)</sup> THUCYD. V, 16.

<sup>1)</sup> Cine Sauptstelle baruber ben Athen. IV. p. 231.

## 528 Sechezehnter Abich. Urfachen d. Sintene zc.

ber nur jene herrlichen Gruchte batten reifen tonnen. welche ber Stamm ber griechischen Frenheit getras gen batte. Aber ben allen Berruttungen, ben al lem Berlufte, ging boch nicht Alles ju Grunde. Emas blieb übrig, mas taum übrig bleiben ju tonnen ichien, Mationalgeift; und mit ibm bie Hoffnung befferer Zeiten. Die borten, auch als fie fich unter einander befriegten, Die Griechen bennoch auf fic als Gine Mation ju betrachten. Der Bes bante ale folde aufzutreten, belebte bie beffern uns ter ihnen. Er ift es, ber fast in jeder ber Schrife ten bes eblen Ifocrates fich ausspricht 2); ben er felbft nicht ju überleben vermochte, als nach bem Tage ben Chaeronea fein Beift frenwillig be bundertjährigen Bulle entflob. Doch maren feine Bunfche, feine Bitten, feine Lehren nicht ganglich verhallt. Roch mar ber Lette ber Grieden nicht erschienen; und bie Beiten follten tommen, too in dem Acaifden Bunde auf ben prachevollen Lag ber Große von Bellas noch ein glangenber Abend folgte. Go gewiß ift es, daß ein Bolt vom Schickfal nicht verlaffen ift, fo lange es fic felbft nicht verläßt.

<sup>2)</sup> Man febe vor allen Panatun. Op. p. 235.

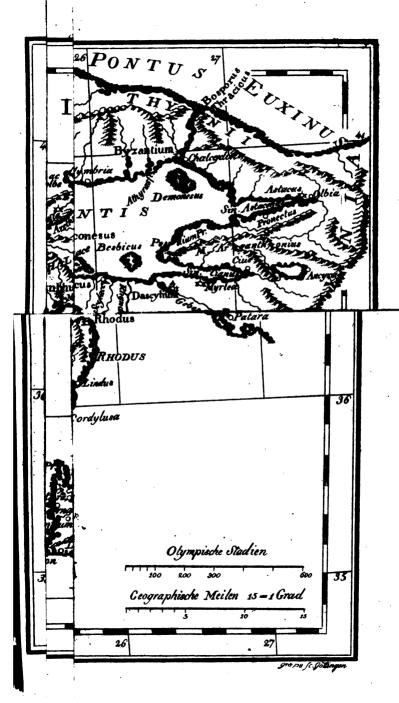



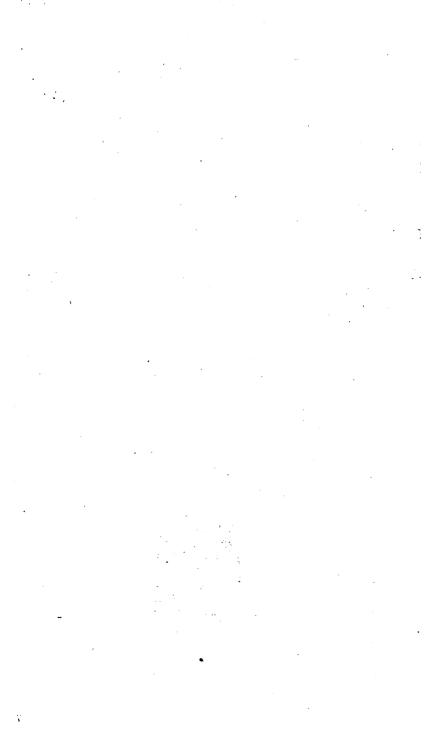

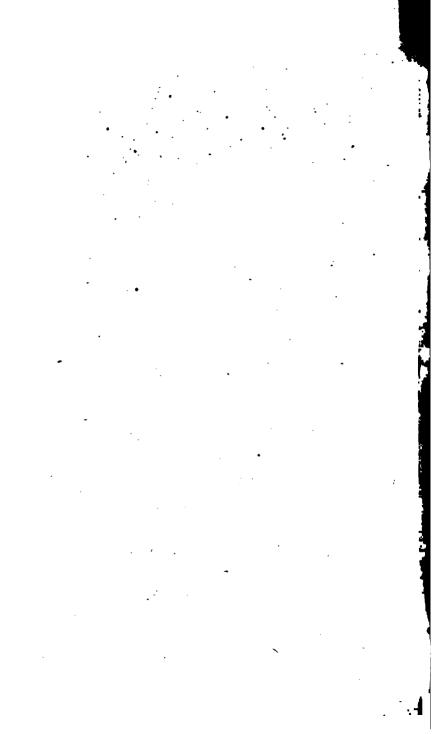





